Wet te.

Bollftandige Ausgabe legter Hand.



Dren und vierzigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften bentichen Bunbes ichagenben Privilegien.



Stuttgart und Tabingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchanblung.
1833.

\$ 10. 4.612

# nachgelassene Werke.

Dritter Banb.

Stuttgart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'icen Buchhandlung. 1833.

00

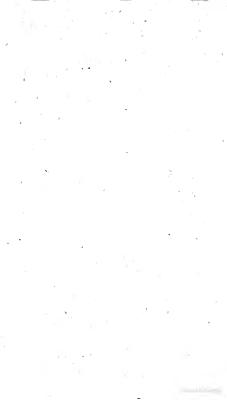

# Inhalt.

Schweizerreife im Jahre 1797.

Reife am Rhein und Main in den Jahren 1814 und 1815.

a y l y n =

of Processing and Company of Company

# einer Reise in die Schweiz

d be

Frankfurt, Beibelberg, Stuttgart und Tübingen



# Einleitenbes.

Aus Briefen, wenige Beit vor der Abreife, an Weper nach Florenz und Stafa geschrieben.

Weimar, ben 28 April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungeduldig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir zum Muster vorgestellt: benn Ihre Lage, obgleich mitten unter ben berriichsten Aunstwerken, gewährte Ihnen boch keine Mittheliung und gemeinschaftlichen Genuß, wodurch alles was unser ist boch erst zum Leben konnur; dagegen ich, obgleich abgeschnitten von bem so sehr gewünschten Ausstauen der bilbenden Kinste, boch in einem fortbauernden Unstausch der Ibren lebte, und in vieslen Sachen die mich interessirten weiter kann.

Run aber gesteh' ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hohen Grad zuninmt, da nicht allein alle Wege nach Italien fur ben Augenblick versperrt, sondern auch bie Aussichten auf die nächste Zeit außerst schlimm sind.

In Wien hat man alle Fremben ausgeboten; Graf

Bries, mit bem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im September zurück; ber Weg von da auf Triest ift für jest auch versperrt und für die Jukunft wie die übrigen verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen! wenn außer ben kriegführenden heeren auch noch zwey Parteyen gezen einander kämpfen. Und selbst nach einem Krieden, wie unsicher und zerüttet muß es eine lange Zeit in einem Lande bleiben, wo keine Polizey ist, noch seyn wird! Ginige Personen die jest über Mailand berauß sind, konnen nicht genug erzählen; wie gequalt und gehindert man überall wegen der Hösse jest, wie man aufgefalten und herumgeschleppt wird und was man sonst sin Roch des Fortkommens und übrigen Lebens zu erdulden hat.

Sie konnen leicht benken, daß unter diesen Umstanben mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf die Negativen nicht achten soll, so ist doch ber Ball von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken bas Unrathliche einer solchen Expedition sehr leicht einsehen kann.

Diefes alles gufammen brangt mir beinahe ben Entsichluß ab: biefen Commer, und vielleicht bas gange Jahr, an eine folde Reife nicht weiter zu beuten. Ich schreibe Ihnen biefes fogleich, um auf alle Falle mich

noch mit Ihnen baraber schriftlich unterhalten zu tonnen. Denn was ich Ihnen rathen soll weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten feblen, und so fehr ich burch Ihre Albwesenheit von allem Genuft ber bilbenben Runft getrennt bin, so mbechte ich boch Sie nicht gern sobalb von ber Nahrung Ihres Zalentes, bie Sie kanftig in Dentschland wieber gang vermiffen werben, getrennt wiffen. Wenn mein Plan burch bie außern Umfland zum Scheitern gebracht wird, so wahrscher ich boch ben Ihrigen volleudet zu sehen.

Ich habe mir wieder eine eigne Welt gemacht, und das große Interesse, das ich an der epsichen Dichtung gesaft habe, wird mich school eine Zeit lang hinhalten. Mein Gedicht hermann und Dorothea sit fertig; so besteht aus zweytausend herametern und ist in neun Gesange getheilt, und ich sehe darin wenigstens einen Theil meiner Wahnsche erfüllt. Weine hiefigen und benachbarten Freunde sind wohl damit zusrieden, und es kommt hauptsächlich nun darauf aus ob es auch vor Ihnen die Probe aushält. Denn die höchste Instanz von der es gerichtet werden kann ist die, vor welche der Menschunahler seine Compositionen bringt, und es wird die Frage seyn, ob Sie unter dem modernen Sosium die wahren ächten Menschenproportionen und Gliedersormen anerkennen werden.

Der Gegenftand felbit ift angerft gludlich, ein Sue jet wie man es in feinem Leben nicht zweymal findet;

wie bem Aberhaupt bie Gegenstände ju mahren Aunsts werten selfuer gefunden werden als man bente, best wegen auch die Alten beständig sich nur in einem ges wissen Kreis bewegen.

In ber lage in ber ich mich befinde, habe ich mir jugefchworen, an nichts mehr Theil zu nehmen als an bem , mas ich fo in meiner Gewalt habe wie ein Bes bicht; wo man weiß, bag man gulegt nur fich ju tas beln ober gu loben bat; an einem Berte an bem man, wenn ber Plan einmal gut ift, nicht bas Schicffal bes Denelopeischen Schleiere erlebt. Denn leiber in allen übrigen irbifchen Dingen Ibfen einem bie Menichen gewbhnlich wieber auf mas man mit großer Gorgfalt gewoben bat, und bas Leben gleicht jener beschwerlichen Urt au wallfahrten, wo man bren Schritte vor und gwen gurudthun muß. Rommen Sie gurud, fo munichte ich, Gie tonnten fich auf jene Beife gufchmoren, baß Sie nur innerhalb einer bestimmten Rlache, ja ich mochte mohl fagen, innerhalb eines Rahmens, mo Gie gang herr und Deifter find, Ihre Runft ausuben mols len. 3mar ift, ich geftebe es, ein folder Entichluß febr illiberal und nur Bergweiflung fann einen bagu bringen; es ift aber boch immer beffer, ein fur allemal ju entfagen, als finmer einmal einen um ben anbern Zag rafend ju werben.

Borstehendes war ichon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten humor, als auf einmal die Friedensnachticht von Franksurt kam. Wir erwarten zwar unch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt; ich will aber die sein Brief nicht aufhalten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossens, das man mir an Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich bat wieder von sich ihren. In weniger Zeit muß sich nun vieles aufstären, und ich hoffe, der Wunsch, uns in Italien zuerst wieder zu siehen, soll ums doch noch endlich gewährt werden.

#### Beimar, em 8 Day 1797:

Um 8 April fdrieb ich Ihnen einen Brief poll itbler Laune, Die Friedensnachrichten, Die in dem Augenblick Dagu tamen, rectificirten den Inhalt. Geit der Zeit habe ich mir vorgefeht, fo ficher als ein Menfch fich ets was vorsegen tann:

Daß ich Anfange July nach Frankfurt abreife, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und baß ich alebann, von ba aus, nach Italien geben will, um Sie aufzusuchen.

Sch darf Sie also wohl bitten in jenen Gegenden gu verweilen und, wenn Sie nicht thatig fenn konnen, ins zwijchen gu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gofund-

heft wegen nach der Schweiz zuräck gehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich Sie treffe. Ich kann rechnen, daß Sie diesen Brief Eude Mays's erhalten; anteworten Sie mir aber nur unter dem Einschluß von Fra un Art Goethe nach Franksurt am Main, so fikede id Ihren Brief gewiß, und werde mich darnach richten. In der Zwischweise irfabren wir die Berhältnisse deben Italiens und sehen uns mit Zufriedenheit, wo es auch sey, wieder. Ich wiederhole nur klrzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Franksurt aus hindewege, wenn ich nur erfahrt, wo ich Sie am nächsten treffen kann. Leben Sie recht zwohl! Mir geht alles recht gut, so daß ich nach dem erklätten Krieden ben hoffen kann, Sie auch auf einem befriedigten, obs gleich sehr zernkteten Boden wieder zu sehen.

#### Sena, ben 6 Juny 4197.

Ihren Brief vom 13 Man habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, bag bie Posten gwar noch nicht mit ber alten Schnelligfeit, boch aber wieder ihren Gang geben und bas macht mir Muth Ihnen gleich wieder zu ichreiben.

Seitdem ich bie Nachricht erhielt, daß Sie sich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger als jemals; benn ich kenne Ihre Natur, die sich kaum anders als in der varerlandischen Luft wieder herstellt. Sie haben indessen noch zwen Briefe von unt erhalten, einen vom

28 Mpril und einen vom 8 Man; mochten Gie boch auf ben letten biejenige Entschließung ergriffen haben bie gu Ihrem Beften bient. Ihre Untwort, Die ich nach bent ichigen Lanf ber Poften in Frankfurt gewiß finden fann, wird meine Bege leiten. Gelbft mit vielem Bergnugen wurde ich Gie in Ihrem Baterland auffuchen und an bem Buricher Gee einige Beit mit Ihnen verleben. Doge boch bas Gnte, bas Ihnen aus unferm freunbichaft= lichen Berhaltniß entspringen fann, Gie einigermaßen Schadlos halten fur die Leiden, Die Gie in der Zwischen= geit ausgestanden haben und bie auch auf mich, in ber Kerne, ben unangenehmften Ginfluß hatten; benn noch niemals bin ich von einer folden Ungewißheit bin und ber gegerrt worden; noch niemals haben meine Plane und Entschließungen fo von Boche ju Boche variirt. Ich ward bes beften Lebensgenuffes unter Freunden und nabe Berbundnen nicht froh, indeg ich Gie einfam mußte und mir einen Weg nach bem andern abgeschnitten fab.

Run mag benn Ihr nachster Brief entscheiben, und ich will mich barein finden und ergeben was er auch ausespricht. Wo wir auch zusammentommen, wird es eine mendliche Freude fenn. Die Lusbildung die und indefesen geworben ift, wird sich burch Mittheilung auf das fohnste vermehren.

Schiller lebt in feinem neuen Garten recht heiter und thatig; er hat zu feinem Ballenfte in fehr große Borarbeiten gemacht. Beun die alten Dichter gang bekannte Mythen, und noch dazu theilweise, in ihren Drasmen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Saschen siehen, immer den Nachtsbeil, daß er erst die Exposition, die doch eigentlich nicht allein auf's Factum, sondern auf die ganze Breite der Existenz, und auf Simmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat destwegen einen sehr guten Gedanken gehaft, daß er ein kleines Stud die Wallen stein er als Exposition voraussschlickt, wo die Masse der Armee, gleichsam wie das Chor der Allen, sich mit Gewalt und Gewicht dasstellt, weil am Ende des Haupftlicks doch alles darauf aussommt: daß die Masse nicht mehr dei ihm bleibt, sobald er die Formel des Diensts verändert. Es ist in einer viel pesantern und also sin kund bedeutendern Manier als die Geschichte von Dumouriez.

Hochst verlangend bin ich auch Ihre Ideen über bas Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glüd eines Kunstwerks beruht auf dem prägnanten Stoffe den es darzustellen unterninnnt. Dun ist der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Holhsche, Gutes und Gott weiß was alles, sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt manches abzuhandeln über das was in irgend einer prosodischen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinabe magisch, daß erwas, was in dem einen Splbenmaße noch gang gut und charafterislisch ift, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechseln Tauge auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und alles durch bas Nachfolgende gleich aufgehoben wird.

Da nun meine gange Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8 May abhangt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf die sen noch irgend etwas zu vermelden haben, so schieften Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorz gen will.

#### Beimar, ben 7 July 1797.

Sey'n Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boden gegrüßt! Ihr Brief vom 26 Juny, den ich beut erhalte, hat mir eine große Last vom Herzen gewälzt. Iwar konnt' ich bossen, das seie auf meinen Brief vom 8 May gleich zurückkehren wurden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge sur Ihre Gestundheit, bei dem Gesähl des Werthes den ich auf uns ser einziges Berhältniß lege, war mir die Lage der Sache äußerst schmenzsich, und mein durch die Lähmung unseres Plans ohnehin schon sehr gekränktes Gemulch war unn durch die Nachricht von Ihrem Zustande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Worwarfe, daß ich, troß

ber Umflande, nicht früher gegangen fen, Ste aufzufuchen; ich stellte mir Ihr einsames Berhaltniß und
Ihre Empfindungen recht lebhaft vor, und arbeitete
obne Trieb und Behaglichteit bloß um mich zu zerstreuen.
Dun geht eine neue Epoche an, in welcher alles eine
bessere Gestalt gewinnen wird. Ans unserm eigentlichen
Unternehmen mag nun werden was will, sorgen Sie
einzig für Ihre Gesundheit und ordnen Sie das Gesammelte nach Lust und Belieben. Alles was Sie thun
ift gut, benn alles bat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schiefte. Der herzog ift schou einige Wonate abwesend, er will mich vor meiner Albreise noch über manches sprechen und ich erwarte ihn. Indessend besten habe ich alles geordnet und bin so sos und belig als jemals. Ich gehe sodann nach Frankfurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Aufenthalte sende sich jene zurick und komme Sie am schonen See zu treffen. Welch eine ansgenchme Empfindung ist es mir, Sie bis auf jenen gläcklichen Lugenblick wohl ausgeschoen und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

Schreiben Sie mir nach bem Empfang biefes nur nach Frankfurt. Bon mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Jum Billfomm auf beutschem Grund und Boden senbe ich Ihnen etwas über bie Schlie meis nes neuen Gebiches. Möge Ihnen bie Aut bie Ihnen

baraus entgegenweht angenehm und erquieflich fenn. Weiter sage ich nichts. Da wir nun gludlicherweise wieber so viel naher gebracht worben, so find nun unsere erften Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir fest an einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortführen. Leben Sie tausendumd wohl!

### Beimar, ben es Inly 4797.

Seitdem ich Sie wieder in Ihr Waterland gerettet weiß, find meine Gedanken nun hauptsächlich barauf gerichtet: bag wir wechselseitig mit bemjenigen bekannt werben was jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben burch Anschauung und Wetrachtung ein um endliches Felb fennen gelernt, und ich habe indessen von meiner Seite, burch Nachbenken und Gespräch über Theorie und Methode, mich weiter auszubilden nicht verfaumt, so baß wir nun entweber ummittelbar mit unsern Arbeiten zusammentreffen, ober uns wenigstens sehr leicht werden erklaren und vereinigen konnen.

Ich schiede Ihnen hier einen Auffat, worin, nach einigem Allgemeinen, über Ladfoon gehandelt ift. Die Beranlaffung zu biefem Auffate fage ich bernach. Schiller ift mit ber Methobe und bem Sinn beffelben zufriezben; es ift nun die Frage: ob Sie mit bem Stoff einig find? ob Sie glauben, baß ich das Aunstwert richtig gefaßt und ben eigentlichen Lebenspunkt bes Dargestelle

ten wahrhaft augegeben habe? Auf alle galle fbunen wir uns kunftwerk, theils biefes Kunstwerk, theils andere in einer gewissen folge bergestate ju behandeln, daß wir, nach unsern ditern Schema, eine wollstäudige Entwickelung von der ersten poetischen Conception des Werks, bis auf die letzte mechanische Ausführung zu liefern suchen und dadurch uns und Andern manuichfaltig nutgen.

Sofrath Birt ift biet, ber in Berlin eine Erifteng nach feinen Bunfchen hat und fich auch bei uns gang behaglich befindet. Seine Gegenwart hat uns febr aus genehm unterhalten, indem er bei ber großen Daffe pon Erfahrung die ihm zu Gebote fteht, beingh alles in Unregung bringt mas in der Runft intereffant ift, und baburch einen Birtel von Freunden berfelben, felbft burch Miderfpruch . belebt. Er communicirte uns einen fleis nen Auffat über Laofoon, ben Gie vielleicht ichon fruber fennen und der das Berbienft hat, daß er den Runft= werken auch bas Charakteriftifche und Leibenschaftliche als Stoff vindicirt, welches burch ben Migverftand bes Begriffs von Schonheit und gottlicher Rube allzufehr verbrangt worden mar. Schillern, ber auch feit einigen Tagen bier ift, hatte von biefer Geite gedachter Auffat befondere gefallen, indem er felbft jest über Traabbie benft und arbeitet, wo eben biefe Punfte gur Sprache fommen. Um mich nun eben bieruber am freiften und vollftandigften zu erflaren, und zu weitern

Befprachen Gelegenheit zu geben, fo wie auch besonders in Rudficht unferer nachsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blatter, die ich Ihnen nun zur Prufung überschiede.

Sorgen Sie vor allen Dingen fur Ihre Gesumbheit in ber vaterlanbischen Luft und strengen sich, besonders burch Schreiben, ja nicht an. Dieponiren Sie sich Ihr Schreiben im Ganzen und rangiren Sie die Schäfte Ihrer Collectaneen und ihres Gedachmisses; warten Sie alsbann bis wir wieder zusammenkommen, da Sie die Bequenulichkeit bes Dictitens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches für eine nicht gang gesunde Person brüdend ift, sehr erleichtert, ja gewissenmaßen weggehoben wird.

Unser Derzog scheint sich auf seiner Reise zu gefallen, benn er läßt uns eine Woche nach der andern wartein. Doch benurubigt mich seine verspätete Antunft, die ich erwarten muß, gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7ten mit dem Anfange des Gedichted richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich alle Wochen erwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es auch nur wenig ist, unter der Abresse meiner Mutter nach Frankfurt. Ich hosse Ihren balt meine Wutter nach Frankfurt. Ich hosse Ihren balt meine Wutter nach Frankfurt. Behaben beite nur den meine Ankunst dort melden zu können und wussele, daß Sie sich recht balt erholen wöchten und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht

vollig bergeftellt, boch in einem recht leiblichen Juffande wieder zu finden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund, Wie freue ich mich auf ben Angenblick in welchen ich Sie wiederschen werbe, um durch ein vereintes Leben und für die bisberige Bereinzelung entschädigt zu sehen!

Schiller und bie Sausfreunde gruffen, alles frent fich Ihrer Rabe und Befferung.

heut über acht Tage will ich verschiedene Gebichte beilegen. Wir haben uns vereinigt in ben biefijahrigen Minanach mehrere Balladen zu geben und uns bei biefer Arbeit über Stoff und Behanblung biefer Dichrungsart selbst aufzuklaren; ich hoffe, es sollen sich gute Resuktate zeigen.

humbolbts werden nun auch von Dresben nach Wien abgeben. Gerning, ber noch immerfort bei jebem Anlag Berfe macht, ift über Regensburg eben babin abgegangen. Beibe Partien benten von jener Seite nach Italien vorguruden; bie Folge wird lebren, wie weit fie tommen.

Die herzogin Mutter ift nach Kissingen. Wie land lebt in Demanstebt mit dem nothabrftigen Selbstbetruge. Fraulein von Imbof entwickelt ein recht schones poertisches Zalent, sie hat einige allerliebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Lagen den jungen Stein von Breslau, der sich im Weltwesen recht schon anschildet. Und so hatten Sie denn auch einige Nachricht von dem Personal das einen Theil des

Beimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jest grbBeren Nabe scheint es mir, als ob man Ihnen auch biervon etwas sagen tonne und milfte. Knebel ift nach Bayreuth gegangen; er macht Miene in jenen Begenden zu bleiben, nur fürchte ich, er wird nichte mehr am alten Plage finden; besonders ift Nurnberg, das er liebt, in dem jegigen Augenblid ein trauriger Aufenthalt. Nochmals ein herzliches Lebewohl.

#### Beimar, ben 11 July 1797.

hier ift, mein werther Freund, die britte wochentliche Sendung mit der ich Ihnen zugleich ankludigen kann: daß mein Koffer mit dem Postwagen heute fruh nach Frankfurt abgegangen und daß also schon ein Theil von mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird nun auch wohl bald dem Geiste und den Rleibern nachfolgen.

Diesmal schicke ich Ihnen, bamit Sie boch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei benen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schillern, die zwepte von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ion und Stimmung diesen Dichart beizubehalten suchen, die Stoffe wurdiger und mannichfaltiger zu wählen besorgt sind; nachstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Note von Bottiger über die zusammenschnils Borthe's Berte, XLIII. Bb. 2

renden Schlangen ift meiner Sppothefe über Laokoon fehr gunftig; er hatte, als er fie fcrieb, meine Abhandlung nicht gelefen.

Schiller war diese acht Tage bei mir, ziemlich gefund und sehr munter und thatig; Ihrer ift, ich barf wohl sageu, in jeder Stunde gedacht worden.

Unfere Freundin Amelie hat fich auch in ber Dichte tuuft wundersam ausgebilbet und fehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhalfe recht gut erscheinen werben. Man merkt ihren Productionen fehr beutlich bie soliten Ginsichten in eine andere Kunft an, und wenn sie in beiden fortfahrt, so kann sie auf einen bebeuten- ben Grad gelangen.

heute nicht mehr. Nur noch den herzlichen Buufch, daß Ihre Gefundheit fich immer verbeffern mbge! Schicken Sie Ihre Briefe nur an meine Mutter.

# Frant furt.

Frantfurt, ben 8 Muguft 1797.

Jum ersten Mal habe ich die Reise aus Thuringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage mit Ruhe und Bewußtsen gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaktere und Uebergange, war mir sehr sehhaft und angenehm. In der Nahe von Erfurt war mir der Kessel merkwurdig worin diese

Stadt liegt. Er scheint fich in der Urzeit gebilbet gu haben, ba noch Gbbe und Fluth hinreichte und die Unsfirut burch die Gera beraufwirfte.

Der Moment, wegen ber heraureifenden Felbfuddte, war fehr bedeutend. In Thuringen ftand alles jum schonften, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Beide und zwischen Janau und Franksurt nur noch bie Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Wir waren von Weimar bis hier vier Tage unterwegs und haben von ber heißen Jahredzeit wenig ober gar nicht gelitten. Die Gewitter kühlten Nachts und Morgens die Utmosphäre aus, wir fuhren sehr früh, die heißesten Etunden des Tags fütterten wir, und venn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wurden, so ift doch meist auf den Shhen und in den Thälern wo Bäche sließen ein Luftzug.

So bin ich benn vergnigt und gesund am 3ten in Frankfurt angesommen und überlege in einer ruhigen und heiteren Wohnung nun erst: was es heiße in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Zeit imponiren und verwirren und die Gegenstände mehr weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammenfassen thunen, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur ausnehmen was in unsern Wege liegt und rechts und liuks wenig achten. Später kennen wir die Oinge mehr, es interessit und beren eine größere Anzahl

und wir murben uns gar ibel befinden, wenn uns nicht Gemultherube und Methode in diefen gallen ju Gulfe tame. Ich will nun alles, was mir in biefen Tagen vorgefommen, fo gut als mbglich ift zurecht ftellen, an Frankfurt felbft als einer vielumfaffenden Stadt meine Schemata probiren und mich dann zu einer weiteren Reife vorbereiten.

Sehr merkwarbig ift mir aufgefallen wie es eigentlich mit dem Publicum einer großen Stadt beschaffen
ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Ernorben und Verzehren, und das was wir Stimmung nennen, läßt sich weber bervordringen noch mietheilen; alle
Vergnigungen, selbst das Theater soll nur gerstreuen,
und die große Reigung des lesenden Publicums zu Journalen und Romanen entsteht eben daber, weil jene immer und diese meist Jerstreuung in die Zerstreuung bringen.

Ich glaube fogar eine Art von Scheu gegen poetische Productionen ober wenigstens insofern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben biesen Ursachen gang naturlich vorkommt. Die Poefie verlangt gebietet Sammlung, sie isoliert den Menschen wider seinen Willen, sie drangt sich wiederhoft auf und ist in der breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen) so unbequem wie eine treue Liebhaberin.

Ich gewohne mich nun, alles wie mir bie Gegens ftande vorkommen und was ich über fie bente aufzus schreiben, ohne bie genaueste Beobachtung und bas reiffte Urtheil von mir ju forbern ober auch an einen funftigen Gebrauch ju benten. Wenn man ben Weg einmal gang gurudtgelegt hat, so fann man mit befferer Ueberssicht bas Borrathige immer wieber als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einige Dal befucht und gu beffen Beurtheilung mir auch einen methobischen Entwurf gemacht; indem ich ihn nun nach und nach auszufullen fuche, fo ift mir erft recht aufgefallen: bag man eigents lich nur von fremden ganbern, wo man mit niemand in Berhaltnif ftebt, eine leidliche Reifebeschreibung machen fonnte. Ueber ben Ort wo man gewohnlich fich aufhalt wird niemand magen etwas ju fchreiben, es muffte benn von bloger Mufgablung ber vorhandenen Gegenftanbe bie Rebe feyn: eben fo geht es mit allem mas uns noch einigermaßen nab' ift, man fublt erft, bag es eine Impietat mare, wenn man auch fein gerechtes ftes, maßigftes Urtheil über Die Dinge bffentlich ausfprechen wollte. Diefe Betrachtungen fuhren auf artige Resultate und zeigen mir ben Weg ber ju geben ift. Co vergleiche ich g. B. jest bas biefige Theater mit bem Beimarifchen; habe ich noch bas Stuttgarter gefeben, fo laft fich vielleicht über bie bren etwas Allgemeines fagen, bas bedeutend ift und bas fich auch allenfalls bffentlich produciren lagt.

Den 8 Muguft.

In Franksurt ift alles thatig und lebhaft, und das vielsach Unglick scheinen ne einen allgemeinen Leichtsun bewirft zu haben. Die Millionen Kriegscontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind so wie die Nord jener Augenblick vergessen, und jederman sinder es dußerst unbequem, daß er nun zu den Interessen ind Wahalungen auch das Seinige beitragen soll. Ein jeder bestagt sich über die dußerste Theuerung, und fährt doch fort Geld anszusgeben und den Luxus zu wermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch schon einige wunderliche und unerwartete Ausknahmen bemerken finnen.

Geftern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf, inwiefern er gegrundet fep, muß fich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel umgesehen, bin die Stadt umfahren und umgangen; außen und innen entsteht ein Gebäude nach dem andern, und der bestier und größere Geschmad läßt sich benneten, obgleich auch hier mancher Muckschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizerschen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthalt, besonders hat mir die Art der Feuster sehr wohl gesallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbaucommission schieden.

Das hiefige Theater hat gute Subjecte, ift aber im Gangen fur eine fo große Anstalt viel zu fchwach befetzt;

bie Luden, welche bei Untunft ber Frangofen entstanden, find noch nicht wieder ausgefüllt. Auf ben Sonntag wird Palmira gegeben, worauf ich fehr neugierig bin.

Ich lege eine Recenfion einiger italianischen Zeistungeblatter bei, bie mich intereffirt haben, weil fie einen Blick in jene Buftanbe thun laffen.

## Italianifche Zeitungen.

Es liegen verschiedene italianische Zeitungen vor mir, über deren Charakter und Inhalt ich einiges zu sagen gebenke.

Die auswärtigen Rachrichten fammtlich find aus fremden Zeitungen überfetzt, ich bemerke also nur das Eigne ber inlanbischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21 July 1797. Ein febr gur geschriebener Brief über Die Bestignehmung von Cherso vom 10 July. Dann einiges von Jara. Die Anhange find wie unsere Beilagen und Wochen-blatter.

Gazzetta Universale No. 58. 22 July 1797. Morens. Gin nachbruckliches Geseth wegen Meldung bes Ankommens, Bleibens und Abgehens ber Fremben, im Florentinischen publiciert.

Notizie Universali No. 60. 28 July 1797. Roverebo. Gin Artikel aus Deftreich macht auf Die große bewaffnete Starke bes Kaifers aufmerkfam.

Il Corriere Milanese. No. 59. 24 July 1797.

Die italianischen Angelegenheiten werben im republicanischen Sinne, aber mit großer Mäßigung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorgetragen; es fallt einem babei ber Leibener Lagac ein.

In einer Buchhandler Nachricht ift ein Merk: Memorie Storiche del Professore Gio. Battista Rottondo nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angekandigt. Wahrscheinlich eine romanhaste Composition, durch welche man, so viel sich aus der Anzeige errathen läßt, den Revolutionisten in Italien Mäßigkeit rathen will.

Giornale Degli Uomini Liberi. Bergamo.

18 July 1797. No. 5. Lebhaft bemotratisch, welsches sich in ber Bergamaskens-Manier sehr lustig aussimmt; benn wer lacht nicht wenn er liest: Non si des desraudare il Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

Får ben Plat aber und fur bie Absicht icheint bas Blatt febr zwedmäßig zu fenn, indem es hauptfächlich bie Angelegenheiten ber Stadt und bes Bezirks behandelt.

No. 6. Die Aufhebung eines Klofters burch bie Mehrheit ber Monchoftimmen wird begehrt, bie ariftotratifche Parten verlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Driginales und ber gange Ausbrud' ift lebhaft, treu, naiv, so daß man ben harlefin im besten Sinne ju boren glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18 July 1797.

Ein Compliment an die Bergamabler, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Feberationsfest fich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manifestati di patriotismo e di giocondità attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de piu energici republicani. Wenn man diese Stelle gehbrig übersett, so wunsche man die Bergamabler bei diese Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Den Nachrichten aus dem Kirchenstaat such man, durch Worte die Schwabacher gedruckt sind, eine komische Tournure die Schwabacher gedruckt sind, eine komische Tournure du geben.

Ein Brief bes Generals Buonaparte an ben Affronomen Cagnoli in Berona, ber bei ben Unruhen viel gelitten und verloren hatte, foll ben Gemuthern Beruhigung einflößen, ba bem Manne Erfat und Sicherheit versprochen wird.

No. 18 ift fehr merkwürdig; der Patriot beklagt sich daß nach der Revolution noch keine Revolution sey und daß gerade alles noch seinen alten artstortatischen Gang gehen wolle. Natürlicher Weise hat, wie alberaul, die liebe Gewohnheit nach den ersten lebhaften Bewesqungen wieder ihr Recht behauptet und alles sucht sich wieder auf die Kuße zu ftellen; worüber sich denn der gute Patriot gar sehr beklagt.

ŧ

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Keier des morgenden Tages, die in Beglar begangen werden soll; man erzählt Bunderdinge davon. Iwanzig Generale sollen derselben beiwohnen, von allen Regimentern sollen Truppen dazu gesammelt werden, militärrische Evolutionen sollen geschehen: Gerufte sind aufgerichtet und was dergleichen mehr ist. Indessenigen fürchten die Einwohner bei dieser Gelegenheit die Scenen; mehrere haben sich entsent; man will heute Abend schon kannnien gehort haben.

Bei alle bem lebt man hier in vollkommener Sicherheit und jeder treibt fein handwerk eben als wenn niches gewesen ware; man halt den Frieden fur gewiß und schwichtel sich, daß der Songreß hier seyn werde, ob man gleich nicht weiß wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn alled ruhig bleibt, so wird die nachste Wesse über die Maßen voll und glangend werden; es sind sichon viele Quartiere bestellt und die Gastwirthe und andere Einwohner seben unerborte Verise auf ihre Immer.

Was mich betrifft, so sehe ich nur immer mehr ein daß jeder nur sein Jandverk ernsthaft treiben und das übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Verse die ich zu machen habe interessieren mich jetzt mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einstuß gestattet ist, und wenn ein jeder das Gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Jause wohl stehen. Die wenigen Tage die ich

hier bin hat mich die Betrachtung so mancher Gegenstanbe schon fehr vergnugt und unterhalten, und ich habe fur die nachste Beit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Meyer, ber am Idrichersee angesommen ift, aufsuden und, ebe ich meinen Ruchweg antrete, noch irgend eine fleine Zour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust, ich mag die Raupen und Chrysaliben ber Freiheit nicht beobachten; weit lieber mochte ich die ausgekrochenen franzblischen Schmetterlinge sehen.

Geftern war ich bei Berrn von Schwarzfouf, ber mit feiner jungen Frau auf einem Bethmannischen Gute wohnt; es liegt febr angenehm eine farte halbe Stunde pon ber Stadt bor bem Efchenheimer Thore auf einer fanften Unbobe, von ber man vorwarts bie Stadt und ben gangen Grund worin fie liegt und hintermarts ben Ritagrund bis an bas Gebirg überfieht. Das But gehorte ehemale ber Familie ber von Riefe und ift megeu ber Steinbruche befannt, Die fich in bem Begirf beffelben befinden. Der gange Sugel befteht aus Bafalt und ber Felbbau wird in einem Erbreiche getrieben bas aus Berwitterung biefer Gebirgeart fich gebilbet bat; es ift auf ber Sohe ein wenig fteinig, aber Fruchte und Dbftbaume gebeihen vortrefflich. Bethmanns haben viel bagu ge= tauft und meine Mutter hat ihnen ein fcbnes Baumftud, bas unmittelbar baran ftoft, abgelaffen. - Die Frucht= barteit des herrlichen Grundes um Frantfurt und die

Mannichfaltigfeit feiner Erzeugniffe erregt Erftaunen, und an ben neuen Baunen, Stadeten und Lufthaufern, bie fich weit um die Stadt umber verbreiten, fieht man, wie viel wohlhabende Leute in ber letten Beit nach größern und fleinern Studen eines fruchtbaren Bobens gegriffen haben. Das große Reld, worauf nur Gemufe gebaut mirb. gemabrt in ber jegigen Nabreszeit einen febr angenehmen und mannichfaltigen Unblid. Ueberhaupt ift bie Lage, wie ich fie an einem Schonen Morgen vom Thurme wieder gefeben, gang berrlich und ju einem beitern und finnlichen Genuffe ausgestattet, begwegen fich bie Denichen auch fo geitig bier angefiedelt und ausgebreitet bas ben. Mertwurdig mar mir bie frube ftabtifche Gultur. ba ich geftern las , baß fcon 1474 befohlen marb, bie Schindelbacher megguthun, nachbem icon fruber bie Strohdacher abgeschafft maren. Es lagt fich benten, wie ein foldes Beisviel in brenbunbert Jahren auf Die gange Gegend gewirft haben muffe.

#### Frantfurt, ben 44 Muguft.

Gestern fab ich die Oper Palmira, die im Gangen genommen febr gut und anftanbig gegeben ward. Ich habe aber babei vorziglich die Freude gehabt einen Theil gang vollfommen zu seben, namlich die Decorationen. Gie sind von einem Mailander Fuentes, der fich gegenwärtig bier besinder.

Bei ber Theater-Architektur ift die große Schwierigteit, daß man die Grundsage ber achten Baukunst einfeben und von ihnen boch wieder zwecknäßig abweichen
foll. Die Baukunst im höhern Sinne soll ein ernstes,
bobes, sestes Dasepn ausdrucken, sie kann sich, ohne
schwach zu werben, kaum auf's Ammuthige einlassen; aber
auf bem Theater soll alles eine anmuthige Erscheinung
seyn. Die theatralische Baukunst muß leicht, gepußt,
mannichsaltig seyn, und sie soll boch zugleich das Prachtige, Johe, Gble darstellen. Die Decorationen sollen
überhaupt, besonders die Hintergrunde, Tabseaux machen. Der Decorateur muß noch einen Schritt weiter
als der Landschaftsmabler thun, der auch die Architektur
nach seinem Bedursniß zu modissieren weiß.

Die Decorationen zu Palmira geben Beispiele worans man die Lehre der Theatermableren abstrahiren tonnte. Es sind sechs Decorationen die auf einander in zwen Alexen solgen, ohne daß eine wieder kommt; sie sind mit fehr kluger Abwechseling und Gradation ersunden. Man sieht ihnen an, daß der Meister alle Moyens der ernsthaften Baukunst kennt; selbst da, wo er baut wie man nicht dauen soll und wurde, behalt doch alles den Schein der Moglichkeit bei, und alle seine Sonstructionen granden sich dau ben Begriff bessen was im Birklichen gesorderwird. Seine Zierrathen sind sier beich, aber mit reinem Geschmack angebracht und vertheilt; diesen siert einem Geschmack angebracht und vertheilt; diesen Mailand

befindet, und bie man aus den Rupferftich = Werten bes Albertolli fann fennen lernen. Alle Proportionen geben in's Schlante, alle Figuren, Statuen, Basreliefe, ges mablte Bufchauer gleichfalls; aber die übermäßige Lauge und bie gewaltsamen Gebarben mancher Riguren find nicht Manier, fonbern bie Rothwendigfeit und ber Ge= fchmad haben fie fo geforbert. Das Colorit ift untabelhaft und die Urt zu mahlen außerft frei und beftimmt. Alle die perspectivischen Runftstude, alle die Reize ber nach Directionspunkten gerichteten Daffen zeigen fich in biefen Werfen; Die Theile find vollig beutlich und flar ohne hart gu fenn , und bas Gange hat bie lobensmurbigfte Saltung. Dan fieht die Studien einer großen Schule und bie Ueberlieferungen mehrerer Menschenleben in ben unendlichen Details, und man barf mobl fagen, baß biefe Runft bier auf bem bochften Grabe fteht; unr fchabe baß ber Mann fo franklich ift, bag man an feis nem Leben verzweifelt. 3ch will feben baf ich bas. mas ich hier nur fluchtig hingeworfen habe , beffer gufammen= ftelle und ausführe.

#### Erfte Decoration.

Auf niedrigen, nicht ju ftarten, alt aberifchen blauen Saufen und ihren weißen Capitalen ruht ein weißes einfaches Gestims, besten mittlerer Theil der hochste ift, es fonnte auch für einen eigens proportionirten Architrav gelten; von biefen geht ein Connengewolb iber bas gange Theater, das wegen feiner ungeheuern Dobe und Breite

einen herrlichen Effect macht. Da das Zonnengewblbe von den Couliffen nicht herüberlaufen kann, so scheine es oben durch blaue Borhange verdeckt, auf dem hinters grunde aber erscheint es in seiner Bollkommenheit. Gleich wo das Gewblbe auf dem Gesimse ruht sind Basrelies angebracht. Das ibrige ist mit einsachen Steinen gewblbt. Das Zonnengewblbe läuft auf ein Kreisgebäude aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewblbe aus schließt, wie die Urt der neuern Kirchen ist; nur trägtbiese Kundung auf ihrem Kranze keine Kuppel, sondern eine Galerie, über die man hinaus einen gestirnten hims mel sieht.

Schilderung einiger Personen des Frant: furter Theaters.

Franen.

Demoif. Moralet. Frauenzimmerliche Mittelsgröße, wohlgebaut, etwas ftart von Gliedern, jung, naturliche Bewegungen, mit ben Armen gewisse Gesten bie nicht übel waren, wenn sie nicht immer wieder kamen; ein zusammengefaßtes Gesicht, lebhafte schwarze Augeni lachelndes Berziehen des Mundes verftellt sie oft; eine schohe und gut ausgebildere Stimme, im Dialog zu schohelt; daher sie bie meisten Stellen überhubelt.

Rollen. Erfte Liebhaberin in der Oper: Conftange, Pamina, Die Millerin. Demoil. Boudet. Beibliche Mittelgestalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Gebarben. Gewiffe naturliche Rollen spielt sie gut, nur bruden ihre Mienen und Gesten zu oft Satre, Ralte, Stolz und Berachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht beutlich und ift überhaupt eine energische Natur.

Rollen. Muntere, naive: Margarete in ben Sagestolzen. Ginen Savonarben.

Madame Afchenbrenner. Richt gar groß, sonft gut gebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer, Declamation und Gebarben hat sie das weinerlich Angespannte was man sonst fur pathetisch hielt. Sie tantt gut; es hat aber diese Kunst keine ganftige Wirkung auf sie gehabt, indem sie in Gang und Gebarben manieritt ift.

Rollen. Affectuose, fentimentale Liebhaberinnen fingt auch ein wenig. Cora in ber Sonnenjungfrau. Ophelia in hamlet.

Madame Bulla. Mittelgebse, etwas großer als Madame Afchenbrenner, gute Gesichtebildung; ihre Action ein wenig ju ruhig, ber Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und icharf.

Rollen. Gble Matter, Frauen von Stanbe, beistere humoristische Rollen; Elvira in Rolla's Tob. Die Frau

Frau in dem Chepaar aus der Provinz. Fraulein von Sachau in der Entfuhrung.

Madame Botticher. Etwas über Mittelgröße, wohlgebaut, maßig ftart, angenehme Bildung; fieht für ihre Carricaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Carricaturen und mas fich benen nahert: Oberhofmeisterin in Elise von Balberg. Frau Schmalheim. Frau Griesgram.

## Månner.

herr Prandt. Bohlgebaut, nicht angenehm gebilbet, lebhafte schwarze Angen bie er zu fehr rollt; fonore tiefe. Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. helben. Burbige Alte: Rolla. Zaar. Seecapitan im Bruderzwift. Molai in den Tempelherren.

herr Schrober. Mittelgroße, wohlgeftaltet, gute jugenbliche Gesichtebildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiefe etwas ichnarrende, heftige, raube Stimme.

Rollen. Erfte Liebhaber in ber Oper: Don Juan. Deserteur. Figurirende Rollen im Schauspiel. Fürst in Dienstpflicht. Philipp der Schone in den Tempelberren.

herr Lux. Gebrangte gut gebildete Mittelgeftalt; weiß feine Aleidung und Gebarden nach den Rollen zu motiviren, hat einen guten doch nicht recht vollflingenden Baß; fpielt zu fehr nach bem Souffleur.

Rollen. Erster Buffo in der Oper. Im Schaufpiel ahnliche Rollen: Den Bedienren bes Capitans im Bruderzwift. Den Amtmann in der Aussteuer.

herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Beweglichkeit etwas Steifes. Un der Bewegung seiner Beine fieht man, daß er ein Tanger ift; fingt als zweyter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Geschmad und Gefibhl fehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweyte Buffo's, auch 3. B. Anicker, fo- bann Saraftro, und ben Geift in Don Juan.

herr Demmer. Gut gebaut, obermarts etwas bidlicht, vorstehendes Geficht, blond und blaue Augen; hat was Mederndes in der Stimme und einen leiblichen humor.

Rollen. Erfte Liebhaber in ber Oper: Tamino. Infant. Carricatur : Rollen: Sthpfel in Armuth und Ebelfinn, Pofert im Spieler.

herr Schmidt. hager, alt, schwächlich, übertreibt; man bemerkt an ihm weder Naturell noch Geschmadt.

Rollen. Schwache, verliebte, humoriftifche

Mite: von Sachau in ber Entfuhrung , Brandchen im Raufchen.

" herr Dapre. Ziemliche Große, hager aber gut gebildet, ftarte Gefichteguge; im Bangen fteif. \

Rollen. Launige Rollen , halb = Carricaturen, Bbsewichter. Rerkermeister im Deserteur. Roffodei in ben Tempelherren.

herr Stenhich. Jugendlich wohlgebildet. Figur und Wesen find nicht durchgearbeitet, Sprache und Gebarben haben feinen fluß; im Gangen ift er nicht unaugenehm, aber er lagt den Juschauer vollig falt.

Rollen. Erfte Liebhaber, junge helben: Ludwig der Springer. Samlet. Bruder des Madchen von Marienburg.

herr Gruner. Bon deffen Sandeln mit der Ronigsberger Schauspieldirection im 3ten Stack des 2ten Bandes des hamburger Theaterjournals von 1797 viel erzählt wird, spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Cultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein ginstliges Gesicht. Seine Sprache ist äußerst preußisch und auch sein Spiel (ich sah ihn als Sichel) hat eine gewisse aumalliche Gewandtheit; seine Stimme ist von keiner Bedeutung. Frankfurt, ben 15 Muguft 1797.

Ueber ben eigentlichen Buftand eines aufmertfam Reifenden habe ich eigne Erfahrungen gemacht und einge= feben, worin febr oft ber Rebler ber Reifebeschreibungen liegt. Man mag fich ftellen wie man will, fo fiebt man auf ber Reife bie Gache nur von Giner Geite, und ubereilt fich im Urtheil; bagegen fieht man aber auch bie Sache von biefer Seite lebhaft und bas Urtheil ift im ge= miffen Sinne richtig. Ich habe mir baber Acten gemacht, worin ich alle Urten von bffentlichen Papieren bie mir iebt begegnen : Beitungen, Bochenblatter, Predigtausauge, Berordnungen, Rombbienzettel, Preiscurrente einheften laffe und fodann auch fomohl bas mas ich febe und bemerke als auch mein augenblickliches Urtheil ein= ichalte. 3ch fpreche nachber von biefen Dingen in Befellichaft und bringe meine Meinung por, ba ich benn bald febe, in wiefern ich gut unterrichtet bin, und in wiefern mein Urtheil mit bem Urtheil wohlunterrichteter Menichen übereintrifft. Sobann nehme ich bie neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu ben Acten , und fo gibt es Materalien, die mir funftig ale Geschichte bes Meuffern und Sunern intereffant genug bleiben muffen. Benn ich bei meinen Borfenntniffen und meiner Beiftesgenbtheit Luft behalte biefes Sandwert eine Beile fortaufegen, fo fann ich eine große Daffe gufammen= bringen.

Ein paar poetifche Stoffe bin ich fcon gewahr gewors

ben, die ich in einem feinen herzen aufbewahren werde, und dann kann man niemals im ersten Augenblick wissen, was sich aus der roben Erfahrung in der Folgezeit noch, als mahrer Gehalt aussondert.

Bei dem allem laugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehnsucht nach dem Saalgrunde wieder angewandelt, und wurde ich heute dahin versetzt, so wurde ich gleich, ohne irgend einen Rückblick, erwa meinen Faust ober sonst ein poetisches Werk aufangen konnen.

hier mochte ich mich nun an ein großes Stabtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben; wenn mir nur dieses wom Schiesel nicht ganz versagt ist, denn ich sichle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung sirebt und an allem keinen Genuß hat was diese hindert. Hatte ich nicht an meinem hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sime genommen, sich zum Epischen bequemmen, so modert ich von aller dieser empirischen Breite uichte mehr wissen.

Auf bem Theater, so wie ich auch wieber bier febe, ware in bem gegenwartigen Augenblick nianches zu thun, aber man mußte es leicht nehmen und in der Goggischen Mauler tractiren; boch es ift in keinem Sinne der Muhe werth.

Meyer hat unfere Balladen fehr gut aufgenommen. 3ch habe nun, weil ich von Beimar aus nach Stafe

wochentlich Briefe an ihn schrieb, schon mehrere Briefe von ihm bier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Natur, unschäßbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen ihn wieder perfonlich habhaft zu werben, und ihn bann nicht wieder von mir laffen.

## Frankfurt, ben 18 Auguft 1797.

3ch besuchte gestern ben Theatermabler, beffen Berte mich fo fehr entgudt hatten, und fand einen fleinen, wohlgebildeten, ftillen, verftanbigen, beicheibenen Dann. Er ift in Mailand geboren, beift Quentes, und als ich ihm feine Urbeiten lobte, fagte er mir: er fen aus ber Schule bes Gongaga, bem er, mas er gu machen perftebe, ju verbanten babe. Er lief mich bie Zeichnungen gu jenen Decorationen feben bie, wie man erwarten fann, fehr ficher und charafteriftifch mit wenigen Reberaugen gemacht und auf benen bie Daffen mit Tufche leicht angegeben find. Er zeigte mir noch verschiebene Ent= murfe zu Decorationen bie gunachft gemablt merben fol-Ien, worunter einer zu einem gemeinen Bimmer mir befonbere mohlgebacht erschien. Er ließ mich auch bie Beranderungen bemerten, die gwischen ben Beichnungen und ben ausgeführten Decorationen gu Palmira fich fanben. Es ift eine Rreube einen Runftler gu feben ber feiner Sache fo gewiß ift, feine Runft fo genau fennt, fo gut weiß mas fie leiften und mas fie wirten fann, Er entschuldigte verschiedenes das er an seinen Arbeiten selbst nicht billigte, durch die Forderungen des Poeten und des Schauspielers, die nicht immer mit den Geseigen der guten Decoration in Einstimmung zu bringen seven.

Bei Gelegenheit der Farbengebung, ba bemerkt wurde, baß bas Biolette bei Nacht grau aussabe, sagte er: baß er befihalb bas Biolette, um ein gewisses seuchteubes und durchsichtiges Grau hervorzubringen, anwende. Berner, wie viel auf die Beleuchtung der Decorationen ankomme.

Es ward bemerkt welch eine große Praktik nothig fey, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzuseigen, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewißheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisterfur nichtes achten; viellmehr denjenigen ruhmen, der sich bei der Arbeit besinnt und andert und corrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters fur Willkur und zufällige Arbeit an.

## Frantfurt, ben 18 Muguft 1797.

Wenn man Frankfurt burchwandert und die bffentlichen Unftalten fieht, fo brangt fich einem ber Gebante auf: baf bie Stadt in fruhern Zeiten von Menfchen



muffe regiert gewesen fenn, bie feinen liberalen Begriff von bffentlicher Berwaltung, feine Luft an Ginrichtung zu befferer Bequemlichkeit bes burgerlichen Lebens gehabt, fonbern bie vielmehr nur fo nothburftig binregierten und alles geben ließen wie es fonnte, Man bat aber bei biefer Betrachtung alle Urfache billig gu fenn. Wenn man bebenft mas bas beifen will, bis nur bie nachften Beburfniffe einer Burgergemeinde, Die fich in truben Zeiten jufallig jufammen findet, nach und nach befriedigt, bis fur ihre Sicherheit geforgt, und bis ihr nur bas Leben, indem fie fich gufammen findet und vermehrt, moglich und leiblich gemacht wird : fo fieht man baf bie Borgefetten gu thun genug haben, um nur von einem Tag jum anbern mit Rath und Birfung auszulangen. Dißftanbe, wie bas Ueberbauen ber Saufer, bie frummen Unlagen ber Straffen, mo jeber nur fein Dlatichen und feine Bequemlichkeit im Auge hatte, fallen in einem buntlen gewerbvollen Buftanbe nicht auf, und ben buftern Buftand ber Bemuther fann man an ben buftern Rirchen und an ben bunfeln und traurigen Ribftern jener Beit am beiten erkennen. Das Gewerb ift fo angitlich und emfig, baß es fich nicht nabe genug an einanber brangen fann; ber Rramer liebt bie engen Straffen, als wenn er ben Raufer mit Banben greifen wollte. Go find alle die alten Stabte gebaut, außer welche ganglich umgeschaffen worben.

Die großen alten bffentlichen Gebaube find Berte

der Geistlichkeit und zeugen von ihrem Einfluß und erhöhteren Sinn. Der Dom mit seinem Thurm ift ein großes Unternehmen; die ihrigen Albster, in Absicht auf den Raum den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gebäude, sind bedeutende Werke und Besitzthumer. Alles diese ist durch den Geist einer dunkten Frommigkeit und Wohlthatigkeit zusammengebracht und errichtet. Die Hofe und ehemaligen Burgen der Abeligen nehmen auch einen großen Raum ein, und man sieht in dem Gegenden wo diese geistlichen und weltlichen Bestigungen stehen, wie sie ansangs gleichsam als Inseln dalagen und die Bulger sich nur norhduftsig dran herumbauten.

Die Fleischbanke find das Safilichfte was vielleicht blefer Urr fich in der Welt befinder; sie find auf keine Beife zu verbeffern, well der Fleischer eine Maaren, fo wie ein anderer Kramer, unten im Saufe hat. Diese Saufer stehen auf einem Klumpen beisammen und find mehr durch Gange als Gaßchen getrennt.

Der Markt ift klein und muß fich durch die benachbarten Straßen bis auf den Romerberg ansbehnen. Berlegung beffelben auf den hirschgraben gur Meggeit.

Das Rathhaus icheint früher ein großes Raufhaus und Baarenigger gewesen zu fepn, wie es auch noch in feinen Gewolben fur die Meffe einen bunkeln und bem Berkaufer feblerhafter Baaren gunftigen Ort gewährt.

Die Baufer baute man in frabern Zeiten, um Raum gu gewinnen, in jedem Stodwerke über. Doch find bie Straffen im Gangen gut angelegt, welches aber mohl bem Bufall juguschreiben ift; benn fie geben entweber mit bem Fluffe parallel, ober es find Strafen, welche biefe burchfreugen und nach. bem Lande gu geben. Um das Gange lief halbmondformig ein Wall und Graben, ber nachher ausgefüllt wurde; boch auch in ber neuen Stadt ift nichts Regelmäßiges und auf einander Daffenbes. Die Beile geht frumm, nach ber Richtung bes alten Grabens, und die großen Plage ber neuen Stadt ift man nur bem Umwerthe bes Raums gu jener Beit fchulbig: Die Feftungewerke bat die Nothwendigkeit berporgebracht, und man fann faft fagen, bag bie Mainbrucke bas einzige fcone und einer fo großen Stadt murbige Monument aus der fruhern Zeit fen; auch ift die Saupt= mache anftanbig gebaut und gut gelegen.

Es wurde intereffant fenn die Darstellung ber verichiebenen Spochen ber Auftlätung, Aufficht und Wirksamkeit in Absicht folder biffentlichen Anftalten zu verjuchen; die Geschichte ber Wasserleitungen, Cloaken,
bes Pflatters mehr ankeinander zu segen, und auf die
Beit und vorzäglichen Menschen, welche gewirkt, aufmerksam zu seyn.

Schon friher murbe festgesetzt, daß jemand der ein neues Saus baut, nur in bem erften Stock überbauen barfe. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen. Wehrere schone Saufer entstanden; das Auge gewohnte sich nach und nach an's Sentrechte, und nunmehr sind viele bilgerne Saufer auch sentrecht aufgebaut. Was man aber den Gebauden bie auf ben neusten Zeitpunkt, und überhaupt manchem anbert, ist da fer beradt niemals einen Berkehr mit Italien gehabt hat. Alles was Gutes biefer Art sich sinder ift aus Frankreich bergenommen.

Eine Samptepoche macht benn nun zuleht bas Schweigersche Saus auf der Zeile, das in einem achten, soliden und großen italianischen Style gebaut ift und vielleicht lange das einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Airt sind gebaut worden, so hatten doch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten doch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten den dasselbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so fortgeht, so ift der Geschmack, nachdem ein einziges Hans nach richtigen Grundsätzen aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiben neuen reformirten Bethaufer find in einem mittlenn, nicht fo ftrengen und ernften, aber boch richtigen und heitern Geschmad gebaut und, bis auf wenige Rifgriffe in Nebenbingen, burchaus lobenswerth.

Die neuerbaute Lutherische Sauptfirche gibt leiber viel zu benten. Sie ift ale Gebaube nicht verwerflich, ob fie gleich im allermobernften Sinne gehaut ift; allein ba tein Plat in ber Stadt weber wirklich noch benkbar

ift, auf bem fie eigentlich fteben tonnte und follte, fo hat man wohl ben groften Rebler begangen , bag man ju einem folchen Dlat eine folche Korm mablte. Rirche follte von allen Seiten gu feben fenn, man follte fie in großer Entfernung umgeben tonnen, und fie flict mifchen Gebauden die ihrer Natur und Roftbarfeit me= gen unbeweglich find und die man fcwerlich wird abbrechen laffen. Gie verlangt um fich berum einen großen Raum und ftebt an einem Orte wo ber Raum auferft toftbar ift. Um fie ber ift bas grofte Gebrang und Bewegung ber Deffe, und es ift nicht baran gebacht wie auch irgend nur ein gaben fattfinden fonnte. Man wird alfo wenigstens in der Defigeit bolgerne Buben an fie hinanschieben muffen, Die vielleicht mit ber Beit unbeweglich werben, wie man an ber Ratharinenfirche noch fieht und ehemals um den Dunfter von Strafburg fab.

Nirgends ware vielleicht ein schmerer Fall gewesen, in welchem man die Alten hocht zwedmäßig hatte nachahmen tonnen, die, wenn sie einen Tempel mitten in ein lebhaftes Quartier seigen wollten, das heiligthum durch eine Mauer vom Gemeinen absonderten, dem Gebaude einen wurdign Borhof gaben und es nur von diese einen wurdignen Borhof gaben und es nur von diese Getiet sehen ließen. Ein solcher Borhof ware bier möglich gewesen, deffen Rum fur die Autschen, deffen Arfaden zur Bequemlichkeit der Fußgänger und zugleich, im Fall ber Messe, zum Ort des schonften Berkerts gebient batte.

Es ware ein philanthrophisches Unternehmen, das freilich in diesem Falle von keinem Rugen mehr seyn konnte, vielleicht ader bei kuftigen Unternehmungen wirken warbe, wenn man noch selbst zest hinterdrein Plane und Risse von dem was hatte geschehen sollen, darlegte; denn da eine biffentliche Anflate so viel Tadel ertragen muß: wie man es nicht hatte machen sollen, fo ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen übernimut: wie man es anders hatte machen sollen. Doch ist vielleiche überhaupt keine Zeit mehr Kirchen und Palaste zu bauen, wenigstens würde ich in beiden Fällen immer ratben: die Gemeinden in anständige Bethäuser und Landballen in bequeme und heitere Stadt: und Landballer zu theilen, und beides geschieher zu de andern Tagen schon gewissermaßen von selbst.

Bas die Burgerhauser betrifft, so wurde ich überhaupt rathen: der italianischen Manier nicht weiter zu volgen und selbst mit steinernen Gebauden sparsamer, bas fepn. Huser beren erster Stock von Steinen, das abrige von Holz ift, wie mehrere jetzt sehr anftändig gebaut siud, halte ich in jedem Sinn für Frankfurt für die schicklichsten; sie sind überhaupt trockner, die Zimmer werden größer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt der Nordländer, liebt viele Fenster und heitere Stuben, die bei einer Façade im höheren Geschmack nicht stattsfinden konnen. Dann ist auch zu bedenken, daß ein steinernes, einem Palast ühnliches kollbares haus nicht fo leicht feinen Befiter veranbert, ale ein anderes bas für mehr benn einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei bem alles Waare ift, follte fein Saus niemals anders als Bagre betrachten. 3ch murbe baber vielmehr rathen: auf die innere Ginrichtung aufmertfam gu fenn, und bierin bie Leipziger Banart nachzuahmen, wo in einem Saufe mehrere Familien wohnen tonnen, ohne in bem minbeften Berbaltniff aufammen zu fteben. Es ift aber fonberbar! noch jest bant ber Mann, ber bestimmt zum Bermiethen baut, in Abficht auf Unlegung ber Treppen, ber offenen Borfale u. f. w. noch eben fo als jener, ber bor Beiten fein Saus, um es allein gu bewohnen, eingerichtet; und fo muß 3. B. ber Dieth= mann eines Stockwerts, wenn er ausgeht, bafur forgen, daß ein Salbbugend Thuren verschloffen werben. Co machtig ift bie Gewohnheit und fo felten bas Urtheil.

Die verschiedenen Epochen in benen bffentliche heitere Anstalten 3. B. die Allee um die Stadt angelegt ward, und wie der dffentliche Geist mit dem Privargeist sich verband, wodurch gang allein ein achtes stadtisches Wessen hervorgebracht wird, waren naher zu betrachten. Die Erbauung des Schauspielhauses, die Pstasterung des Plages vor demselben, die Ausfüllung der Pserdesschwarme auf dem Rogmarkt, und vor allem das unsichälbare Unternehmen der nenen Straße an der Bracke ware zu erwähnen, welches benen die es augaben, ans

fingen, beforberten und, gebe der himmel! in feinem ganzen Umfange ausführen werden, zur bleibenden Ehre gereichen wird.

In fruberen Beiten bas Abtragen ber alten Pforten nicht gu vergeffen.

Ueber die Judengaffe, das Aufbauen des abgebranuten Theils und ihre erwaige Erweiterung nach dem Graben ju mare ju benten und darüber auch alleufalls ein Gedanke ju ungern.

Eines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem aufemerkfamen Beobachter nicht verborgen, daß alles was biffentliche Anstalt ift in diesem Angenblicke still stehet, dagegen sich die Einzelnen unglaublich rühren und ihre Geschäfte ferbern. Leider deutet diese Erscheinung auf ein Berhältnis das nicht mit Augen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge in welcher sich die Borsteher bes gemeinen Wesend bestinden: wie die durch den Krieg ihnen ausgewäszte Schuldenlast getragen und mit der Zeit von mindert werden soll; indes der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine Uedel bekümmert und nur seinen Privat-vortsteil sehaft zu fördern bemücht ist.

Die Sauptursache von ben in früherer Zeit vernachläffigten bffentlichen Anstalten ift wohl eben im Sinne ben Unabhängigkeit ber einzelnen Gilben, Handwerte und bann weiter in fortbauernben Streitigkeiten und Anmaßungen ber Albster, Familien, Stiftungen u. f. w. ju suchen, ja in ben von einer gewissen Seite lobenswürdie

gen Widerstrebungen ber Bargerichaft. Daburch marb aber ber Rath, er mochte fich betragen wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Befugniffe stritt, tonnte ein gewiser liberaler Sinn des allgemein Bortheilbaften nicht stattsinden.

Es ware vielleicht eine fur bie gegenwartige Zeit intereffante Untersuchung, barzustellen: wie bas Bolf ben Regenten, bie nicht gang absolut regieren, von jeher bas Leben und Regiment sauer gemacht. Es ware biefes keineswegs eine aristokratische Schrift, benn eben jeht seineswegs eine Aristokratische Schrift, denn eben sehr geiten ulle Borsteher ber Republiken an biesen hindernissen.

Ich habe in biefen Tagen barüber nachgebacht wie fpat fich ein Jug von Liberalität und Uebersicht eben über bas städtische Wefen in Frankfurt manifestiren konnte.

Was ware nicht eine Straße die vom Liebenfraueuberg auf die Zeile durchgegangen ware, für eine Wohlsthat für's Publicum gewesen! Eine Sache, die in frühern Zeiten mit sehr geringen Kosten ja mit Vortheil abzuthun war.

Franffurt, ben 19 Muguft 1797.

Die frangbfifche Revolution und ihre Wirkung fieht man bier viel naher und unmittelbarer, weil fie fo große und wichtige Folgen auch fur diese Stadt gehabt hat, und weil man mit ber Nation in so vielfacher Berbinbung sieht. Bei uns fieht man Paris immer nur in einer Ferne, baß es wie ein blauer Berg aussieht, an bem bas Auge wenig erkennt, bafur aber auch Imagination und Leibenschaft-besto wirksamer seyn kann. Sier unterscheidet man schon bie einzelnen Theile und Localfarben.

Bon bem großen Spiel, bas bie Beit her hier gespielt worben, hort man überall reben. Es gehort biefe Seuche mit unter bie Begleiter bes Rriegs, benn fie verbreitet fich am gewaltsamften zu ben Beiten, wenn großes Glud und Unglud auf ber allgemeinen Bagichale liegt; wenn bie Gludeguter ungewiß merben; wenn ber Gang ber offentlichen Ungelegenheiten fchnellen Gewinnft und Berluft auch fur Particuliere erwarten lagt. Es ift faft in allen Birthehaufern gefpielt worden, außer im Rothen Saufe. Die eine Bant bat fur einen Monat, nur fur's Bimmer, 70 Carolin bezahlt. Ginige Banquiers haben Fruhftud und Abendeffen auf's anftandigfte fur bie Pointeurs auftragen laffen. Best ba man nad und nach von Seiten bes Rathe Diefem Uebel zu ffeuern fucht, benten die Lieb= haber auf andere Muswege. Auf bem Canbhofe, auf beutschherrischem Grund und Boben , bat man eine foftbare Unftalt einer neuen Birthichaft errichtet, Die geftern mit 130 Couverte erbffnet worben. Die Meubles find aus ber Bergoglich 3menbrudifchen Auction, fo wie bie gange Ginrichtung überhaupt fehr elegant fenn foll. bei ift alles julett auf's Spielen angefeben.

Das hauptintereffe follte eigentlich gegenwartig fur Goethe's Werte. XLIII. Bb. 4

die Frankfurter die Wiederbezahlung ihrer Rriegeschulden und bie einstweilige Berintereffirung berfelben fenn; ba aber bie Gefahr vorbei ift, haben wenige Luft thatig mit: gumirten. Der Rath ift hieruber in einer unangenehmen Lage: er und ber madere Theil ber Burger, ber fein baa= res Gelb, fein Gilbergefchirr, feine Mingcabinete und mas fonft noch bes eblen Metalle porrathig mar, freimillig hingab, hat nicht allein bamals hierburch und burch bie perfonlichen Leiben ber meggeführten Beifel bie Stabt und ben egoiftischen fluchtigen Theil ber Reichen vertres ten und gerettet; fonbern ift auch gutmuthig genug gemefen , fur bie nicht Schuthberwandten, ale bie Stifter, Ribfter und deutschen Orben u! f. m. bie Contributionen in ber Maffe mitzuerlegen. Da es nun gum Erfat tom: men foll , fo exiftirt weber ein Ruff , wornach , noch ein Mittel, wodurch man eine fo große Gumme, als zu bem Intereffes und dem Umortifatione - Roude nothig ift, beis bringen tounte. Der bisberige Schatungefuß ift ichon fur ben ordingren Buftand vollig unpaffend, gefchweige fur einen außerordentlichen Rall; jede Urt von neuer Abgabe brudt irgend wohin, und unter ben hundert und mehr Menschen die mitzusprechen haben, findet fich immer ein und ber andere ber bie Laft von feiner Seite wegmalzen Die Borichlage bes Rathe find an bas burgerliche Collegium gegangen; ich furchte aber febr. baf man nicht einig werben wird und bag, wenn man einig mare, ber Reichehofrath bod wieber anbers fentiren murbe.

Indeffen bettelt man von Gutwilligen Beiträge, die funftig berechnet werben, und, wenn man bei erfolgender Repartition zu viel gegeben bat, verintereffirt werden sollen, einstweilen zusammen, weil die Interesion boch bezahlt werben muffen. Ich wunsche daß ich mich irre, aber ich furche, daß biese Angelegenheit so leicht nicht in Ordnung kommen wird.

Für einen Reisenden geziemt sich ein steptischer Realism; was noch idealistisch an mir ist wird in einem Schatulichen, wohlverschlossen, mitgesührt wie jenes Undbinische Physmaenweischen. Sie werden also von die ser Seite Geduld mit mir haben. Bahrscheinlich werde ich jenes Reisegeschichtehen auf der Reise zusammenscheiden können. Uebrigens will ich erst ein paar Monate abwarten. Denn obgleich in der Empirie fast alles einzeln unangenehm auf mich wirft, so thut doch das Gauze sehr wohl, wenn man endlich zum Bewußtseyn seiner eigenen Besonnenheit kommt.

Ich benke etwa in acht Tagen weiter ju geben und mich bei bem bertlichen Wetter, bas fich nun balb in ben achten maßigen Justand des Nachsommers fegen wird, burch bie schweis justand bes Wohlbebaute gute Schwaben nach ber Schweis zu begeben, um auch einen Theil bieses einzigen Landes mir wieder zu vergegenwärtigen.

and the Constitution

Frantfurt, ben 20 Muguft 1797.

Die hiesige Stadt mit ihrer Beweglichkeit und ben Schauspielen verfchiedener Art, die sich täglich erneuen, so wie die mannichfaltige Gesulschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung; ein Jeder hat zu erzählen wie es ihm in jenen gefährlichen und kritischen Zagen ergangen, wobei denn manche lustige und abenteuerliche Geschichten vorkommen. Am liebsten aber ihre ich biejenigen Personen sprechen, die ihrer Geschäfte und Berhältnisse wegen wielen ber Hauptpersonen des gegenwärtigen Kriegsdrama's näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schaffen gehabt, umd das Betragen dieses son mehr als Einer Seite kennen gelernt haben. Einige Details und Resultate verdienen ausgezeichnet zu werden.

Der Franzos ist nicht einen Augenblick fiill, er geht, schwägt, springt, pfeift, fingt und macht durchaus einen solchen Larm, daß man in einer Stadt oder in einem Dorfe immer eine größere Anzahl zu sehen glaubt, als sich drinn besinden; anstart daß der Destreicher still, ruhig und ohne Aeußerung irgend einer Leibenschaft, gerade vor sich hinlebt. Wenn man ihre Sprache nicht vor fiech hinlebt. Wenn man ihre Sprache nicht vor an die ganze Welt zu machen; sie erlauben fich gleddann manches um sich selbst ihre Bedbriniste zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen zu reden und sie zu behandeln, so zeigen sie sich sogleich als bons ensans und setzen sehr

11 (-12)

felten Unart ober Brutalitat fort. Dagegen ergablt man von ihnen manches Erpreffungegeschichtchen unter allerlei Bormanben . moven verschiebene luftig genug find. follen fie an einem Ort, mo Cavallerie gelegen, bei'm Abauge verlangt haben, bag man ihnen ben Dift bezahle. 2018 man fich beffen geweigert, festen fie fo viel Bagen in Requifition als nothig waren, um biefen Dift nach Franfreich zu fubren; ba man fich benn naturlich ents fcbloß lieber ihr erftes Berlangen ju befriedigen. nigen anbern Orten behauptet man : ber abreifende Genes ral laffe fich jederzeit bestehlen , um megen Erfat bes Berluftes noch julest von bem Orte eine Muflage forbern au tonnen. Bei einer Dallzeit find ihre Forderungen fo bestimmt und umftanblich, bag fogar bie Bahnftocher nicht vergeffen werben. Befonders ift jest ber gemeine Mann, obgleich er genahrt wird, fehr auf B Gelb begies rig, weil er feins erhalt, und er fucht baber auch von feiner Geite etwas mit Sacon ju erpreffen und ju er= fcbleichen. Go halt g. E. auf bem Bege nach ben Bas bern jeder ausgestellte Poften bie Reifenden an, unterfucht bie Daffe und erfinnt alle erbenflichen Schwierigfeis ten, die man burch ein fleines Trinkgelb gar leicht bebt; man fommt aber auch, wenn man nur Beit verlieren und fich mit ihnen herum bisputiren will, endlich ohne Gelb burch. 216 Ginguartirung in ber Stadt baben fie fomobl bas erfte als zwente Mal gutes Lob, bagegen waren ihre Requisitionen unendlich und oft lacherlich, ba fie wie Rinder, oder mahre Naturmenschen, alles was fie faben ju haben munichten.

In ben Cangleyen ihrer Generale wird die große Ords nung und Thatigfeit gerdhmt, so auch der Gemeingesst ihrer Soldaten und die lebhafte Richtung aller nach Einem Iweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gebieterisch gegen ihre Untergebnen und in manchen Fallen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben den Duell sur abgeschafte erllärt, weil eine Probe der Tapferfeit, bei Leuten die so oft Gelegenheit batten sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht nothig sey. In Wiesbaden sorderte ein Trierischer Officier einen franzbssichen General heraus, dieser ließ ihn sogleich arretiren und über die Gräuze bringen.

Aus diesen wenigen Zügen läßt sich doch gleich überjeben, daß in Urmeen von dieser Urt eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken milfte, und daß eine solche Nation in mehr ols Einem Sinne furchtbar fep.

Die Stadt kann von Glud fagen baß sie nicht wies ber in ihre Sanbe gekommen ift, weil sonft ber Requiftionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen wäre-Die Obrfer in denen sie liegen werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet und in den Bochenblättern staben mehrere, welche Capitalien suchen; badurch ift auch die Theuerung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Lifte ber verschiedenen Preise überschieden. Gin Sase 3. B. toftet 2 Gulben und ist boch fur biefes Geld nicht einmal zu haben.

## Franffurt, ben 24 August 1797.

Es liegen bren Bataillone bes Regimente Manfres bini bier, unter benen fich, wie man an gar mancher= lei Symptomen bemerten fann, fehr viel Recruten befinben. Die Leute find faft burchaus von einerlei Große, eine fleine aber berbe und moblgebaute Urt. Bermunberfam ift bie Gleichheit ber Grofe, aber noch mehr bie Mehnlichkeit ber Befichter; es find, fo viel ich weiß, Bohmen. Gie haben meift lang gefchlitte fleine Mugen, bie etwas nach ber gaugen Physiognomie gurud, aber nicht tief liegen; enggefaßte Stirnen, furge Dafen, bie boch feine Stumpfuafen find, mit breiten, icharf einges ichnittenen Dafenflugeln; Die Dbermange ift etwas fart und nach ber Geite ftebend, ber Mund lang, Die Mittels linie faft gang grab, bie Lippen flach, bei vielen bat ber Mund einen verftandig ruhigen Ausbrud; Die Binters fopfe fcheinen flein , wenigstens macht bas fleine und enge Canquet bas Unfehen. Gie find fnapp und gut gefleibet, ein lebenbiger gruner Buid von allerlei taglich frifchem Laub auf bem Casquette gibt ein gutes Unfeben, wenn fie beifammen find. Gie machen bie Sandgriffe, fo weit ich fie auf ber Parabe gefeben, rafd, und gut; am Deplopiren und Marfchiren allein fpart man mituis

ter bas Recrutenhafte. Uebrigens find fie fowohl einzeln als im Gangen ruhig und gefest.

Die Frangofen bagegen, bie manchmal einzeln in ber Stadt erfcheinen, find gerabe bas Gegentheil. Wenn bie Rleibung ber Deftreicher blof aus bem Nothwendigen und Rublichen jufammengefest ift, fo ift die ber Frangofen reichlich, überfluffig, ja beinabe munberlich und feltsam. Lange blaue Beinfleider figen fnapp am Sufe, an beren Seite ungablige Anopfe auf rothen Streifen fich zeigen; Die Wefte ift verschieben; ber blaue lange Roct hat einen weißen, artigen Borftoß; ber große But, ber in ber Quere aufgeset mirb, ift mit febr langen Ligen aufgeheftet , und entweber mit bem brenfarbigen Bufchel ober mit einem brennenb rothen Feberbuich gegiert; ihr Gang und Betragen ift febr ficher und freimutbig, boch burchaus ernftbaft und gefaßt, wie es fich in einer fremben noch nicht gang befreundeten Stadt gegiemt. Unter benen, bie ich fab, maren feine fleinen, und eher große als mittelgroße.

Frantfurt, ben 25 Muguft 1797.

Noch etwas von den Frangofen und ihrem Betragen.

Alls bei Custines Einfall ber General Neuwinger bie Thore von Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Aruppen taum ihre Toruister abgelegt, als sie sogleich ihre



Angeln hervorrafften und die Fische aus dem Stadtgraben berausfischten.

In den Ortschaften, die sie noch jetzt besetzen, fins der man unter den Ofsicieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeinen aber haben nicht einen Augenblick Ruh', und sichten besonders sehr viel in den Schannen. Sie haben bei ihren Compagnien und Regismentern Fechtmeister, und es tam vor turzem darüber, welcher der beste Sechtmeister seh, unter seinen Schllern zu großen Mishelligkeiten. Es scheint im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach Außen hat, so ist der haubliche Krieg unvermeidlich.

# Von Frankfurt nach Beibelberg.

Den 25 Muguft 4797.

Bei neblichtem, bebecktem, aber angenehmem Metter fruh nach 7 Uhr von Frankfurt ab. hinter ber Warte war mir ein Kletterer merkwurdig, der mit hulfe eines Stricke und zweper Gifen an den Schuhen auf die ftarken und hohen Buchen stieg. Auf der Chausse von Sprenglingen bis Langen sinder sich viel Basalt, der sehr hauss in dieser flach erhobenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges, kaches Land, wiel Feldbau, aber mager. Ich sie frei Reapel zum ersten Mal wieder die Kinder auf der Straße die Pferdes Excremente in Kord-chen sammeln.

Um. 12 in Darmftabt, mo mir in einer Biertels

ftunde expedirt murben. Muf ber Chauffee finden fic nun Steine des Grundgebirges: Sienite, Porphyre, Thonschiefer und andere Steinarten Diefer Epoche. Darmftabt bat eine artige Lage vor bem Gebirge, und ift mahricheinlich burch bie Fortfetung bes Wegs aus ber Bergftraße nach Rrantfurt in fruberen Beiten entstanden. In der Gegend von Fechenbach liegen fandige Sugel, gleichfam alte Dunen, gegen ben Rhein bor, und hintermarte gegen bas Bebirg ift eine fleine Bertiefung wo febr fconer Relbbau getrieben wird. Bis 3mingen berg bleibt der Melibofus fichtbar, und bas ichone wohlgebaute Thal bauert fort. Die Beinberge fangen an fich uber bie Sugel bis an das Gebirge auszubreiten. In der Gegent von Deppenbeim ift man mit ber Ernte mohl aufrieden. 3wen ichone Dobfen bie ich bei'm Poftmeifter fab, hatte er im Frubjahr fur 23 Carolin gefauft, jest murben fie fur 18 gu haben fenn. Die Rube find im Preife nicht gefallen. Wegen Pferdemangel fuhren wir erft halb feche von Beppenheim weis ter. Bei'm Durpurlichte bes Abende maren bie Schatten, befondere auf dem grunen Grafe, wunderfam imaragd= arúu. Dan paffirt jum erftenmal wieber ein Baffer von einiger Bedeutung, die Befchnit, Die bei Gewittern febr ftart anschwillt. Schone Rage von Beinheim. Abende halb gehn Uhr erreichten wir Beidelberg und fehrten, da der goldene Secht befest war, in den brep Ronigen ein.

## Seibelberg, ben 26 Muguft 1797.

3ch fah Beidelberg an einem vollig flaren Morgen, ber burch eine angenehme Luft zugleich fuhl und erquide lich war. Die Stadt in ihrer Lage und mit ihrer gans gen Umgebung hat, man barf fagen etwas Ibeales, bas man fich erft recht bentlich machen fann, wenn man mit ber Landschaftsmahleren befaunt ift, und wenn man weiß, mas benfende Runftler aus ber Matur genommen und in die Natur bineingelegt baben. 3ch ging in Erin= nerung fruberer Zeiten über bie fcone Brude und am rechten Ufer bes Neckars binauf. Etwas weiter oben, wenn man gurudfieht, hat man die Stadt und die gange Lage in ihrem Schonften Berhaltniffe vor fich. ber gange auf einem ichmalen Raum gwifden ben Bergen und bem Fluffe gebauet, bas obere Thor fchlieft fich unmittelbar an die Relfen an, an beren Ruß die Land= ftrafe nach Redargemund nur die nothige Breite bat. Heber bem Thore fteht bas alte verfallene Schloß in feinen großen und ernften Salbrninen. Den Beg binauf bezeichnet, burch Baume und Bufche blidend, eine Strafe fleiner Saufer, Die einen fehr angenehmen Unblid gewährt, indem man die Berbindung des alten Schloffes und ber Stadt bewohnt und belebt fieht. Darunter zeigt fich die Maffe einer wohlgebauten Rirche und fo weiter bie Stadt mit ihren Saufern und Thurmen, über bie fich ein vollig bewachsener Berg erhebt, hober als ber Schlogberg , indem er in großen Partien ben

rothen Relfen, aus bem er beftebt, feben laft. Birft man ben Blid auf ben Kluß hinaufwarts, fo fieht man einen großen Theil des Baffers zu Gunften einer Muble, Die gleich unter bem untern Thore liegt, ju einer ichonen Rlade geftemmt , indeffen ber ubrige Strom über abges rundete Granitbante in Diefer Sahreszeit feicht babin und nach ber Brude guflieft, welche, im achten auten Ginne gebaut, bem Gangen eine eble Burbe verleiht, befonders in ben Mugen besienigen, ber fich noch ber alten bolger= nen Brude erinnert. Die Statue bes Rurfurften, bie bier mit boppeltem Rechte fteht, fo wie die Statue ber Minerva von ber anbern Geite, municht man um einen Bogen weiter nach ber Mitte gu, wo fie am Unfang ber borizontalen Brude, um fo viel bober, fich viel beffer und freier in der Luft zeigen murden. Allein bei naberet Betrachtung ber Conftruction mochte fich finden, daß die ftarten Pfeiler, auf welchen die Statuen fteben, bier gur Restigfeit ber Brude nothig find; ba benn die Schonbeit wie billig ber Nothwendigfeit weichen mußte.

Der Granit, ber an bem Bege heraussteht, machte mir mit seinen Felbspathkrystallen einen angenehmen Einbruck. Wenn man biese Steinarten an so gang entfernten Orten gekannt hat und wiedersindet, so geben sie und eine erfreuliche Andeutung des stillen und großen Bershältnisse der Grundlagen unserer bewohnten Welt gegen einander. Daß der Granit noch so gang kurg an einer großen Plaine hervorspringt, und spätere Gebirgsatten

im Raden hat, ift ein Fall, ber mehr vorkomme; bes sonders ift der von der Roftrappe merkwardig. 3wisichen dem Brocken und den ebengenannten ungeheuern Granifelsen, die so weit vorliegen, finden sich verschieden Arten Porphyre, Kieselschieser u. s. Doch ich kehre vom rauhen Harz in diese heitere Begend gern und geschweind zurad, und sehe durch diesen Granit eine sichdne Straße geednet; ich sehe Mauern ausgefährt, um das Erdreich der untersten Weinberge zusammen zu halten, die sich auf dieser rechten Seite des Flusses, den Berg hinauf, gegen die Sonne gekehrt, verbreiten.

Ich ging in die Stadt gurud, eine Freundin zu bes fuchen, und sodann gum Oberthore hinaus. hier hat die Lage und Gegend keinen mablerischen, aber einen sehr naruhtlich schonen Andlick. Gegenüber sieht man nun die hohen gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hinging, in ihrer gauzen Ausbehaung. Die kleinen Saufer darin machen mit ihren Lauben sehr artige Partien, und es sind einige, die als die schonsten mablerischen Studien gelten konnten. Die Sonne machte Licht und Schatten, so wie die Farben deutlich; wenige Wolfen stiegen auf.

Die Brude zeigt fich von hier aus in einer Schonheit, wie vielleicht teine Brude der Welt; durch die Bogen fieht man ben Red'ar nach den flachen Rheingegenden fliegen, und iber ihr die lichtblauen Gebirge jenfeit des Rheins in der Ferne. Un der rechten Seite folließt ein

bewachsener Fels mit rothlichen Seiten, ber sich mit ber Region ber Weinberge verbindet, Die Ausficht.

Gegen Abend ging ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, dann auf die große Chausse herunter, bis dahin, wo man Rohrbach seine fehne kann. hier wird die Lage von heidelberg doppelt interessant, da man die wohlgebauten Weinberge im Ridten, die herrliche fruchtbare Plaine bis gegen den Rhein, und dann die überrheinischen blainen Gebirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends bestuchten wir Frau von Cath cart und ihre Tochter, zwen sehr gebildete und wurdige Personen, die im Essas und Iwesbrucken großen Berlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn der gegenwärtig in Jena studirt.

Szeibelberg , ben 26 Muguft 1797.

Un ber Lable b'hote waren gute Bemerkungen zu machen; eine Gesellschaft bitreichischer Officiere, theils von ber Urmee, theils von ber Berpflegung, gewöhnliche Gafte, unterhielten sich heiter und in ihren verschiebenen Berhaltniffen bes Alters und ber Grade ganz artig.

Sie lafen in einem Briefe, worin einem neuen Escas bron : Chef von einem humoristischen Cameraden und Untergebenen gu feiner neuen Stelle Gildt gewunscht wirb; unter andern fehr leidlichen Bonmote mar mir bas eins brudlichfte:

"Officiere und Gemeine gratuliren sich, endlich aus ben Klauen der Demoische Kosine erlost zu sein." Andere brachten gelegentlich Eigenheiten und Unceträglichteiten verschiedener Ehess aus eigener Ersahrung zur Sprache. Einer sand grüne Schabracken mit rothen Borten bei seiner Escadron und erklärte diese Farben für ganz abscheulich; er befahl also in Gesolg dieses Geschmacken unt grünen Borten anschaffen sollte. Eben so befahl er auch, daß die Officiere Hales und Hospien-Schnallen vollig übers ein tragen sollten, und daß der Obrist alle Monate ges nau barnach zu sehen habe.

Ueberhaupt bemerkte ich, daß sie sammtlich sehr geschieft und sogar mit Geift und Berwegenheit, mit mehr oder weniger Geschmack, die richtige und komische Seite der Sachen auffanden; doch gulest war das Sonderbare, daß ein einziges vernünftiges Wort die ganze Gesellsche auch der Kassung brachte. Einer erzählte nämlich von dem Einschlagen eines Gewitters, und sagte bezügslich auf den-alten Aberglauben: daß so ein hans eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich wohl nachter merkte, ein wenig in Naturwissensche ten gepfuscht haben mochte, versetzte solleich: "ja, wenn es nicht gelbsch wird!" worin er zwar ganz recht hatte, allein zuschleich zu vielem Hins und Widerreden

Anlaß gab, bei bem ber gange Discurs in Confusion ges rieth, unangenehm wurde und gulegt fich in ein allges meines Stillschweigen versor.

Unter andern ffiggirten fie auch einen Charafter, ber wohl irgendwo zu brauchen mare: Ein schweigender, als lenfalls trocken humoristischer Mensch, ber aber, wenn er erzählt und schwebet, gewiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweisel selbst glaubt.

Geschichten vom General B. und seinem Sohne, ber im Esch gureft gu plandern und zu vertren anfing. Ueberhaupt von der seltsamen Constitution der Armee: ein Bunsch des Gemeinen nach Krieg, des Officiers nach Krieden.

Von Heibelberg über Heilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sinebeim, ben 27 Muguft 1797.

Aus heibelberg um 6 Uhr, an einem tablen und heitern Morgen. Der Weg geht am sinken Ufer bes Reckars hinaus zwischen Granitselsen und Rußbaumen. Orüben liegt ein Stiff und Spital sehr ammuthig. Rechts am Wege stehen kleine Halle Pauser mit ihren Bessitzungen, die sich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Waffer, am Ende der Weinbergehhbe, die sich von heidelberg herauszieht, liegt Ziegelhaufen. Es legen sich neue Gebirge und Thater an; man fahrr durch Schliers

Schlierbach. Ueber bem Maffer fieht man Sanbsteinfelfen in horizontalen Lagen, Dieffeits am sinken Ufer Fruchte und Wein-Bau. Man fahrt an Sandsfeinfelfen vorbei; es zeigt fich über bem Maffer eine schien fanft ablaufende wohlgebaute Erbfpige, um die ber Meckar berumfommt. Der Blid auf Neckar- Gemund ift febr schon, die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Redars Gemand ift eine artige, reinliche Stadt. Das obere Thor ift neu und gut gebaut, ein scheinbarer Fallgatter schließt ben obern halbsirkel. Man hat hier den Reckar verlassen; man finder Maulbeerbaume, dann neben einer geraden Chaustee durch ein sanftes nicht breites Thal, an beiden Seiten Feldz, Obst: und Gartenz Bai; die gleichen Schen sind ne beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald versiert sich, die Schen werden mannichsatiger; man findet nur Fruchtbau, die Eegend sieht einer thalvingisschen abnild.

Wie fenbach, saubered Dorf, alles mit Ziegeln gebecht. Die Manner tragen blaue Abcke und mit gewierten Blumen gezierre weiße Westen. hier fließt weitig Baffer. Der hafer war eben geschnitten und das Beld fast leer. Der Boben ift lehmig, ber Weg geht bergauf, man fieht wenig Baune, die Wege sind leide lich reparier.

Mauer, liegt freundlich; eine artige Pappelallee fifter bom Dorfe nach einem Lufthause. Die Beiber Bortes Berte. XLIII. 29. 5

haben eine tatholifche nicht unangenehme Bilbung; bie Manner find hoflich, feine Spur von Robheit; mant bemertt eher vine sittliche Stille. hinter bem Orte finste man eine Allee von Rirschbaumen an der Chauffee, bie burch feuchte Wiesen erhöht durchgeht; sie wird mit Kalfstein gebeffert.

Medesheim liegt artig an einem Kallsteinhugel, ber mit Bein bebaut ift; es hat Biefen und Feldban.

Butenhaufen, auf Lehmbugeln; guter Fruchtbaut an ber rechten Seite, links Wiefen und anmuthige walbige Sugel.

Soffenheim; von da geht eine fcone alte Pappelallee bis Sinobeim, wo wir ein Biertel nach 10 Uhr ankamen, und in den drey Rouigen einkehrten.

Sinsheim hat das Ansehen eines nach der Kandesart heitern Kandflichtchens. Das gut angelegte Pflaster
ist nach dem Kriege nicht reparit worden. Ich bei ein Anflate, die ich in dem sehr reinlichen Neckar- Gemund auch schon, doch in einem sehr viel geringern Grade, gesehen hatte: daß nämlich Mist und Gassenfort, mehr oder weniger an die Hause angedrückt war. Der Hauptweg in der Mitte, die Gossen an beiden Seiten, und die Pflasterwege vor den Hausen bleiden Seiten, und die Pflasterwege vor den Hausen bleiden Dung auf die rein. Der Batger, der gelegentlich seinen Dung auf die Belder schaffen will, ist nicht durch eine allju ängstliche Polizer gequälte, und wenn er den Unarab sich häufen läst, so muß er ihn unter seinen Fenstern dulden; das Pus

11 (-19)

blicum aber ift auf ber Strafe wenig ober gar nicht incommobirt.

Sinsheim hat schne Wiesen und Kelder, viel Rlees ban, und die Stallsstirterung ift hier allgemein. Sie haben auch von der Viehseuche viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft grassirt. Die Gemeine hat das Necht, ausammen tausend Schafe zu halten, welches mit eine Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachter ist. Die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sobald das Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Rindvieh brauf; die Schase nicht eber als die es gefroren hat.

Es ift eine Abministration bier, welche die ehemasligen Kirchguter verwaltet, an benen Katholifen und Lutheraner in gewiffen Proportionen Theil nehmen.

Ein Klafter Sol3, 6 Juß breit, 6 Juß boch, und bie Scheite 4 Buß lang, toftet bis au's Sans 18 fl., bas Pfund Butter toftet gegenwartig 30 Kreuger, in Beibelberg 48 Rreuger.

Um 2 Uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein artiges Kloster; eine alte sichne Pappelallee begleitet die Etrase. Worndarts und weiter rechts sieht man an einem schonen Wiesengrund Rohrbach und Steinsturt liegen, durch welche man nacher durchkommt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Johe ausboten, fangen Kirschdaume at, die aber traufig steben. Der Feldban ift auf den Hohen und den sanften Grins

den wie bisher; ber Weg steigt aufwarts. Die Kirfche baume zeigen sich schoner gewachsen. Fibgkalf in schmas Ien horizontalen, febr zerkiufteten Schichten. Ueber ber Bbbe geben die Pappeln wieder an.

Rir charb. Der Weg geht wieder auf: und abs fteigenb. Der horizontale Kall bauert fort. Gerabe Chauffeen und ichbner Fruchtbau bis

Fur felb. Geringer Lanbort. Weiter bauern die Fruchtbaume fort. Auf dieser gangen Fahrt, fieht man wenig ober gar tein Wasser. Man erblickt nun die Berge bes Neckarthals.

Kirchhaufen liegt swifchen anmuthigen Garten und Baumanlagen; babinter ift eine schone Aussicht nach ben Gebirgen bes Rectare; man kommt durch ein artiges Malboen und durch eine Pappelallee bis

Frankenbach. Die Rieshigel an ber Chausse erleichtern sehr die Erhaltung berselben. Schone Pappelallee bis heitbronn, die hie und da wahrscheinlich vom Juhrwerk im Kriege gelitten hat und beren balbige Recrutirung nach dem Frieden jeder Reisende jum Bersungen seiner Nachfolger wulnschen muß. Ueberhaupt sind von heibelberg bierher die Chaussen meist mit mehr oder weniger Sorgsalt gebessert.

Mbenbs um 6 Uhr erreichten mir Beilbronn und fliegen in ber Conne, einem fcbnen und, wenn er fertig feyn wird, bequemen Gafthofe ab.

#### Beilbronn , ben 28 Muguft 1797.

Wenn man fich einen gunftigen Begriff bon Seilbronn maden will, fo muß man um die Stadt geben. Die Mauern und Graben find ein wichtiges Denkmal ber vorigen Beit. Die Graben find fehr tief und faft bis herauf gemauert, die Mauern boch, und aus Quaders ftuden gut gefugt und in ben neuern Beiten genau vers ftrichen. Die Steine maren als Ruftica gehauen, boch find die Borfprunge jegn meiftens verwittert. Das ges ringe Bedurfniß ber alten Defenfion tanu man bier recht feben. Sier ift bloß auf Tiefe und Sobe gerechnet, Die freilich tein Menfch leicht überfteigen wird; aber bie Mauer geht in geraben Linien und bie Thurme fpringen nicht einmal vor, fo bag fein Theil ber Mauer von ber Geite vertheibigt ift. Man fieht recht, bag man bas Sturmlaufen bei ber Aulage biefes großen Berte fur un= moglich gehalten bat, benn jebe Schieficharte vertheibigt eigentlich gerade aus nur fich felbit. Die Thurme find vieredt und boch, unten an der Mauer ber geht ein ge= mauerter bedectter Weg. Die Thurme an den Thoren fpringen por, und es find bafelbft die nothigen Muffen= werfe angebracht; nirgende ift ein Berfuch einer Befeftis gung nach neuer Urt fichtbar. Unterhalb bes bedectten Beges und an deffen Stelle find an einigen Orten Baums fculen und andere Pflangungen angelegt.

Gine fcone Allee fuhrt um ben großten Theil bes

Grabens. Sie besteht aus Linden und Caftanien, die als Gewolbe gehauen und gezogen find; die Garren ftofen gleich baran als großere und kleinere Besigungen.

Die Stadt ift ihrer gludlichen Lage, ihrer ichonen und fruchtbaren Gegend nach, auf Garten=, Fruchts und Bein-Bau gegrundet, und man fieht wie fie zu einer gewiffen Beit ber Unruhe fich entichließen mußte, bie fammtlichen Bewohner, fowohl bie gewerbetreibenben als aderbauenben, in ihre Mauern einzuschließen. Da fie ziemlich auf ber Plaine liegt, find ihre Strafen nicht angftlich, aber meift alt mit überhangenben Giebeln. Unf bie Strafe geben grafe bolgerne Rinnen, bie bas Baffer über Die Geitenwege, welche an ben Saufern ber größtentheile erhoht genflaftert find, bimmeg führen. Die Sauptftragen find meiftens rein; aber bie fleineren, befondere nach ben Mauern gu, fcheinen hauptfachlich bon Gartnern und Ackerleuten bewohnt gu fenn. Strafe bient jedem fleinen Sausbefiger gum Difthof; Stalle und Scheune, alles ift bort, jeboch nur flein und von jedem einzelnen Befiger gufammengebrangt, Ein einziges großes fteinernes Gebaube, ju Aufbewah= rung ber Frucht, bemertte ich, bas einen reichen Befiber antinbigte. Man fieht nicht wie an anbern Orten verschiedene Epochen ber Bauart, befonbers feine Memu= lation , die folche Epochen mit fich fubren. Gin eingi= ges Gebaube zeichnet fich aus, bas burch bie Bilbfaule bes Mesculaps und burch die Basreliefs von zwen Gin=

hbrnern sich als Apothete ankandigt. Noch einige neue steinerne, aber ganz schlichte Saufer finden sich auch; das übrige ist alles von altem Schlag, doch wird sich das Casthaus der Sonne durch einen Sprung, wenn es fertig ist, auszeichnen. Es ist ganz von Stein und im guten, wenn schon nicht im besten Geschmack, unger siche wie das Sarrassinssische auf dem Kornmarkt zu Frankfurt. Das Untergeschoß hat recht wohndare Mezzanisnen, darüber solgen noch zwey Geschosse. Die Zimmer, so weit sie fertig, sind geschmackvoll und sehr artig mit franzbssischem Papier ausgeschmackt.

2Bas bffentliche Gemeindeanstalten betrifft, fo scheint man in einer fehr fruben Beit mit Dagigfeit barauf bebacht gewesen zu fenn. Die alten Rirchen find nicht groß, bon außen einfach und ohne Bierrath. Martt maßig, bas Rathhaus nicht groß, aber fchide lich. Die Rleischbanke, ein graltes, ringeum frei auf Caulen ftebenbes, mit einer bolgernen Dede bebedtes Gebande. Gie-find wenigstens viel loblicher als bie Frankfurter, icheinen aber fur bie gegenwartige Beit gu flein, ober aus fonft einer Urfache verlaffen. Ich fand wenig Fleischer barin; hingegen haben bie Metger an ihren in ber Stadt gerftreuten Baufern ihre Baare aufgelegt und ausgehangt; ein bbfer und unreinlicher Digbrauch. Das weiße Brod ift bier febr fcbn. Manner und Frauengimmer geben ordentlich, aber nicht febr modifch gefleidet. Es werben feine Juden bier gelitten.

Eine Beschreibung oder Plan konnte ich von Seilbronn nicht erhalten.

Bas ich aus dem Ergabiten und andern Symptomen burch bas bloge Unichauen fchließen fann, ift: bag bie Stadt durch ben Grund und Boben, ben fie befitt, mehr ale burch etwas Underes mohlhabend ift; bag bie Gludeguter ziemlich gleich ausgetheilt find; baf jeber ftill in feinem Gingelnen vor fich binlebt, ohne gerabe viel auf feine Umgebungen und aufe Meußere verwenden ju wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Bewerbes nahrung, aber teinen anfehnlichen Sandel hat; bag fie auf gemeine burgerliche Bleichheit funbirt ift: bag meber Beiftlichfeit noch Ebelleute in fruhern Zeiten großen Ruß in ber Stadt gefaßt hatten; bag bas bffentliche Befen in frubern Zeiten reich und machtig mar, und baff es bis jest noch an einer guten maßigen Bermaltung nicht fehlen mag. Der Umftanb, bag ber neuerbaute Gafts bof auf einmal uber alle Stufen ber Architeftur wege fprang, mag ein Beugniß fenn, wie viel die Burgers claffe in biefen Beiten gewonnen hat.

Die Menschen find durchaus hoffich und zeigen in ihrem Betragen eine gute, naturliche, ftille, burgerliche Denfart.

Die Magbe find meift schone ftart und fein gebils bete Madchen und geben einen Begriff von ber Bilbung bes Landvolks; fie geben aber meistentheils schmußig, weil fie mit gu bem Feldbau ber Familien gebraucht werben.

Der Neckar ift oberhalb und unterhalb ber Stadt jum Behufe verschiedener Miblen durch Wehre gedammt; die Schifffahrt von unten herauf geht also nur bis hiers her, wo ausgeladen werden muß; man labt oberhalb wieder ein und kann bis Kannstadt fahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Masser ungefahr 800 Centner, auch wird hier viel ausgeladen und weiter in 8 Land hinein gur Adse transportiet.

Bor bem Thor fteht ein grofies Gebaube, bas ehes male ein Waifenhaus war; bic Waifen find aber gegens wartig nach ben bekannten Beispielen auf Dorfer vertheilt.

Das Wirthshausgebaude ift von einem Zweybruder Baumeister, der fich in Paris aufgehalten, gebaut, und von ihm sowohl das Ganze als das Einzelne ange- geben. Daß die Handwerker ihn nicht vollig secundirten, sieht man am Einzelnen.

An ben Fensterscheiben faub ich eine Sonderharfeit. Es find langlich vierectte Tafeln, die in der Quere stehen und unten eingebogen sind, so daß man von dem Benster und bem Rahmen ertwas abnehmen mußte. Der Jausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich uach den Tafeln habe richten mußten; er glaubt daß sie fich, weun sie noch biegsam find, so werfen. Ich fann auch nichts

3wedmaßiges barin finden. Uebrigens ift es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel fpeiste außer ber haussamilie noch der Deramtmann von Mod'muhl und die Seinen,

Mbenbs um 6 Uhr fubr ich mit bem Bruber bes Birthe auf ben Bartberg. Es ift, weil Beilbronn in ber Tiefe liegt, eigentlich bie Barte und bient auftatt . eines Saupttburms. Die mefentliche Ginrichtung oben aber ift eine Glode, moburch ben Acerleuten und bes fondere Beingartnern ihre Feierftunde angefundigt wird. Der Thurm liegt ungefahr eine balbe Stunde von ber Stadt auf einer mit buichigem Solg oben bewachsenen Sobe, an beren guß Weinberge fich hinuntergieben. In der Mahe Des Thurmes fteht ein artiges Gebande mit einem großen Saale und einigen Rebengimmern, wo die Woche einigemal getangt wird. Wir fanben eben bie Sonne als eine blutrothe Scheibe in einem mabren Scirocco : Duft rechts von Wimpfen unterachen. Der Nedar ichlangelt fich rubig burch bie Gegend, bie von beiden Seiten bes Aluffes fanft auffteigt. Beilbronn liegt am Fluffe und bas Erbreich erhoht fich nach und nach bis gegen bie Sugel in Morben und Rord = Difen. Alles was man überfieht ift fruchtbar; bas Dachfte find Beinberge, und bie Stadt felbit liegt in einer großen grunen Daffe von Garten. Der Aublid erwedt bas Gefihl von einem ruhigen, breiten, hinreichenden Benuf. Es follen

12,000 Morgen Weinberge um die Stadt liegen; die Garten find fehr theuer, fo daß wohl 1500 fl. fur einen Morgen gegeben werden.

"Ich hatte fehr schones Bieh gesehen und fragte barnach. Man sagte mir, bag vor bem Rriege 3000 Stidt
in ber Stadt gewesen, die man aber aus. Sorge vor der
Biehseuche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischafften werbe; eine Auf fonne immer 12 bie 18 Carrolin tosten und werth spun; viele halten sie auf Stallfütterung; geringe Lente haben Gelegenheit sie auf die
Beide zu schieden, wogn die Gemeinde schone Biesen
besige,

Ich fragte nach bem Bauwesen. Der Stadtrath hat es vor bem Arieg sehr zu befordern gesucht; besonders wird der Bultgermeister geruhmt, der schone Kenntuisse beieffen und sich diese Theils sehr angenommen, Wor dem Ariege hat man von Seiten ber Stadt bemjenigen, der nach Vorschrift von Seien baute, die Steine umfonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Worschnig gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Baulust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nabern Untersuchung.

Die Obrigfeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten. Sie icheint sehr gut haus zu halten, benn sie hat die bieberigen Rriegslaften ohne Aufborgung ober neue Auflagen bestritten. Giner Contribution ber Frangosen ist fie gludtlich entgangen, Gie war auf 140,000

Entden angesetzt, die auch schon parat lagen. Tetz werden alle Borspanne, welche die Destreicher verlangen, aus dem Merarium bezahlt und die Birger verdienen das bei. Das beste Zeichen einer guten Wirtssichaft ift, daß die Stadt fortfährt Grundslide zu kaufen, besonders von fremden Bestigern in der Nachdarschaft. Hatten die Reichssische in früherer Zeit diesen großen Grundsag von den Albstern gelernt, so hatten sie sich sehr erweitern und den Albstern gelernt, so hatten sie sich sehr erweitern und den Albstern gelernt, so hatten sie sich sehr erweitern und den Albstern gelernt, so hatten sie sich sehr erweitern und den Albstern gelernt, so hatten sie sich sehr meitern und den Residen manchen Verläuser bestiebt manchen Bestiger mitunter in ihr Territorium einkaufen ließen.

Die Stadt hat eine Schneidemuhle mit dem Rechte, allein Bauholg und Bretter zu verfaufen. Diese Besugniffe sind auf dreppig Jahre verpachtet. Der Einwohner taun awar bon einem vorbeifahrenden Flober auch taufen, muß aber dem Mouroptiffen einen Bagen vom Gulden abgeben, so wie der Flober diesem auch eine Abgabe bezahlen muß.

Da nun der Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst flößer, das Holz so wohlfeil als der Flößer geben kaun, so kann er sich einen guten Bortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Concurrenz des Flößers balaneirt. Unter diesen Umständen scheint also nicht, wie ich aufangs glaubte, diese Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu seyn.

Bas die Abgaben betrifft, fo follen die Grundftude

fehr gering, das baare Bermbgen hingegen und die Capie talien hoch belegt fenn.

Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Den auf dem Thurm steht ein hohler mit Aupferblech beschlagenet, großer Knopf, der zwolfsie sechzehn Personen zur Noth fassen thurte. Diesen konnte man ehemals mannehoch in die Hohe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Anopf in der Hohe stand, mußten die Arbeiter ihr Tagewerf verrichten; so bald er niedergelassen ward, war Mittageruhe oder Keiers abend. Seiner Größe wegen kounte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuwers des bas dech der Glode, das doch verschrt werden tann. Schade daß dieses Zenkmal alter Sinnlichskeit außer Gebrauch gekommen ist.

In dem hinfahren sah ich auch Beineberg liegen, nach bem man wohl wie Burger thut, fragen muß, da es fehr zwischen Dugel hineingebruckt ist, am Fuße bes Berges, auf bem bas, durch Frauentreue berühmte, jest zersterte Schloß liegt, bessen nunen ich benn auch, wie billig, begrüßt habe. Auch hier ist man mit ber Ernte sehr zufrieben.

Sie tam, wie überall, fehr lebhaft hinter einander, fo baß die Winterfruchte zugleich mit ben Sommerfruchtet ein reif murden. Der Felbbau ift auch hier in bren Jahrrebabtheilungen eingetheilt, obgleich tein Felb brach liegt,

fondern im dritten Jahre mit hafer bestellt wird. Amflerdem benuft ein jeder, insofern er es mit der Dungung awingen kann, feinen Boden in der Zwischenzeit, wie es angeht, 3. B. mit Sommernben.

Lubwigsburg, ben 29 Mug. 7797.

Bon heilbrom gegen 5 Uhr, vor Sonnenaufgang fort. Der Weg fibrt erft burch schone Gartneren, verläßt dann die Allee und man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten ben Gang des Nestars. Bod'ingen lag rechts im Nebel des Neckarithaeles, links auf der Fläche sah man Feldau. Man kount durch Sontheim, das beutschherrisch ist und sieht in der Gbene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Beius, bald Feldau. Wir fuhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals an dem weiter unten Schlog und Dorf Thalbeim liegt. hier wird der hoerigonatale Kalkstein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf ber Sbbe, theils am Baffer. Die Weinberge find wieder hanfig und der Boben ift so gut, daß sie nach der Ernte noch turtisch Korn gesate hatten, das grun abgehauen und verfüttert wird. Durch eine schone Allee von Obstidumen sahrend sahen wir bald den Neckar wieder und tamen durch Kirch beim, genannt am Neckar. Bir ließen den Fluß links im Rucken, der zwischen engern Sagel

burch geht, aber hie und da an ben ausspringenden Winsteln schone flache Rucken läßt jum Fruchts und Weins Bau.

halb 7 Uhr tamen wir nach Befigheim wo wir ein wenig futterten. Die Enz und ber Neckar fließen bier zusammen, und die horizontalen Ralkfelsen, mit Mauerwerk artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepfangt, gewähren einen erfreulichen Anblick. Brücke über die Enz. hinter Bietigheim fubren wir an mächtigen Ralklagern vorbei, durch eine sichne Allee von Fruchtbaumen. Man sah ferne und nahe Wäldechen durch Alleen verbunden, und hatte den Neperz und bald Ludwigsburg vor Angen, wo wir, da der Tag sehr beiß war, bis gegen Abend verweisten.

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ift febr wohnbar, aber sowohl bas alte als das neue in vershälmismäßig bbsem Geschmack ausgeziert und meublirt. Im neuen gefielen mir die egalen Parquets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten. Mahrscheinlich waren sie uicht gerissen, weil die Etage an den Garten fibst und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer Galeite waren alte schlichte Gemählbe von venetianischen Lustbarfeiten, worunter auch die berühmte Brüdens schlacht von Pisa. Diese Miber, besonders bieß eine, vo es gleich gar kein Kunstverdienst fat, ist bennoch sehr

merftvardig; benn man fieht, wie der unfinnigste Streich jum Spaß der gangen Welt gereicht, die alle Balcone fallt und mit Zujauchzen, Schnupftuchwinken und fonstis gem Autheil lebhaft ergbit ift. Das Bild ift nicht übel, zwar nach Art der Dugenbbilder, fabrikmäßig, aber doch haratteristisch gemachte.

Das große Operntheater ist ein merkwürdiges Gebäude aus holz und leichten Verttern zusammengeschlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gaste würdig und bequem interhalten wollke. Das Theater ist 18 Schritte breit, auch ungeheuer hoch, indem das haus vier Logen enthalt. In seiner migelichen Lange hat es 76 Schritt. Das Prosenium und das Orchester ist sehr größ, das Parterre dagegen sehr klein, man konnte überall gut sehen und hocht wahrescheinlich auch gut hohen. Gegenwartig ist es seit der Anwesenheit des Größliesten zu einem Tanzsaale eine gerichtet.

Bon Ludwigsburg um 5 Uhr abgefahren. herrliche Milee, vom Schlosweg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Alliee vor dem Ort ist mit einer Soppelten Reihe Baume besetz; lints siehr man die Rectargebirge. Man fommt nach Kornwestheim; won da stehen Fruchtbaume an der Spassifier, die anfangs vertieft liegt, so daß die Aussicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man in der Ferne. herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Sul-

gel; ein Ralffteinbruch, jum Behuf ber Chauffee, liegt gang nahe an ber Strafe.

Nach Buffenhaufen hinabfahrend, saben wir generbach rechts in einem schonen Wiesengrunde. Ein Bauer ber eine Querpfeife auf bem Jahrmarkt gekauft batte, fpielte darauf im-nach Jaufe Geben; fast bas einige Zeichen von Freblichkeit bas uns auf bem Wege begegnet war. Nach Connenuntergang sah man Stuttgart. Ceine Lage, in einem Rreise von sanfern Gebirgen, machte in bieser Lageszeit einen ernsten Einbrud.

## Stuttgart, ben 50 Muguft 1797.

Ich machte meine erste gewöhnliche Tour um 6 Uhr fris allein, und recognoscirte die Stadt mit ihren Umzebungen. Gine Seite hat eine Bestestigung nach der heilbronner Art, nur nicht so stattlich; die Gräden sind und in Weinberge und Gartenpstanzungen verwandelt. Bald nacher sindet man die schönsten Wenen von mehrern Baumreihen und ganz beschattete Pläge. Zwischen dies sin und einer Art von Borstadt liegt eine schon Wiese. Durch die Borstadt kommt man bald auf den Platz vor das Schloß oder vielmehr vor die Schlösser. Der Platz ist der der Amwesenheit des Großfürsten schon planirt, und die theils auf Kassen, in großen regelmäßigen Parzien, theils als Meen gepstanzten Castaniendamme sind schregut gediehen. Das Schloß selbs ist von dem Ges Gerieck Beete. XIII. Bb.

schmack der Salfte dieses Jahrhunderts, das Ganze aber anständig frei und breit. Das alte Schloß mare jetzt kaum zu einer Theaterdecoration gut. Die alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Thellen; sie liegt in der Tiese nach dem kleinen Baffer zu. Die neue Stadt ist in entschiedenen Richtungen meist geradlinig und rechts vinkelig gebaut, ohne Nengstlichkeit in der Ausschlung-Man sieht Saufer mit mehr oder weniger Ueberhangen, ganz perpendicular, von verschiedener Art und Irbbe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Gesetz und doch nach einer gewissen burgerlichen Willuf gemacht wird.

Nachdem ich mich umgekleidet, besuchte ich nach 10 Uhr herrn Sanbelsmann Rapp, und fand an ihm einen wohlunterrichteten verständigen Runftfreund. Er zeigte mir eine schone Landschaft von Bott, er selbst zeichnet als Liebhaber landschaftliche Gegenstände recht gludlich.

Wir besuchten Professor Danned'er in seinem Studium im Schloffe, und fanden bei ibm einen helter ber ben Paris schlosse, und fanden bei ibm einen helter ber ben Paris schlief, ein etwas über Lebensgröße in Gyps ausgeführtes Modell, so wie auch eine rubende nadte weibliche Kigur im Charafter ber sehnsuchten Sappho, in Gyps fertig, und in Marmor angesangen; beggleichen eine Kleine trauernd sigende Kigur zu einem Jimmer Monument. Ich sah frener bei ihm das Gypsemobell eines Kopfes, vom gegenwartigen Gerzog, ber

besonders in Marmor sehr gut gelüngen seyn soll, so wie auch seine eigne Buste, die ohne Uebertreibung geistreich und lebhaft ift. Was mich aber besonders frappirte, war der Original Musguß von Schillers Buste, der eine solch Wahrseit und Aussichhrlichkeit hat, daß er wirklich Erfaunen erregt. Ich sah noch kleine Modelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben, nur leibet er daran, woran wir Modernen alle leiden, an der Wahl des Gegenstandes. Diese Materie, die wir bisher so oft und zulest wieder bei Gelegenheit der Abhandlung über den Laotoon besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer höhern Wichtigkeit. Wann werden wir armen Kunsster dieser leizen Zeiten und zu diesem Hauptbegriff erheben konnen!

Auch fah ich eine Base bei ihm, aus graugestreistem Abalter, von Jopi, von bem und Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber ihre alle Beschreibung und nier mand kann sied ohne Anschaunug einen Begriff von die ser Wolffommenheit der Arbeit machen. Der Stein, mas seine Farbe betrifft, ist nicht ganstig, aber seiner Materie nach besto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als der Marmor, so werden hier Dinge mbglich, wozu sich der Marmor nicht barbieten wurde. Wenn Gellini, wie sich glauben läßt, seine Wätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gebacht und vollender hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzilcken von seiner Arbeit spricht.

6 \*

Man fångt an, ben Theil bes Schlosses, ber unter herzog Karl eben als er geenbigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Isopi modellirt die Theile, die als dann von andern Stuccatoren ausgegossen und eingesett werden. Seine Berzierungen sind sehr geistreich und geschwackvoll; er hat eine besondere Liebhaberen zu Whgeln, die er sehr gut modellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In herrn Professor Scheffhauer's Werkstatt fand ich eine schlafende Benus, mit einem Umor, der sie ausdeckt, von weissem Marmor, wohlgearbeitet und geselgt; nur wollte der Arm, den sie rückwarts unter den Kopf gebracht batte, gerade an der Stelle der Hauptanssicht eine gute Wirfung thun. Einige Basteliefs antiken Inhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jezigen herzogs auf die, durch Gebete des Bolks und der Familie, wieder erlangte Genesung des Kurten aufrichten läst. Der Obeliek sieht ficht sich auf dem Schlösplage, mit den Gypsmodellen geziert.

In Abwesenheit des Profesor Seef dließ uns feine Gattin feinen Arbeitesfaal feben; fein Familienbild in gangen lebensgroßen Figuren hat viel Berbienft, besonbers ift feine eigene bochft mahr und naturlich. Es ift in

Rom gemablt. Geine Portraite find febr gut und lebs baft, und follen febr abulich fenn. Er bat ein biftos rifches Bild por, aus der Meffiade, ba Maria fich mit Porcia, ber Frau bes Pilatus, von ber Gludfeligfeit bes ewigen Lebens unterhalt und fie bavon überzengt. Bas lagt fich uber bie Bahl eines folden Gegenftandes fagen? und mas fann ein ichones Beficht ausbruden bas bie Entzudung bes Simmels vorausfuhlen foll? Ueberbieß hat er gu bem Ropf ber Porcia gwen Studien nach ber Ratur gemacht, bas eine nach einer Romerin, einer geift = und gefühlvollen berrlichen Brunette, und bas andere nach einer blonden guten weichen Deutschen. Der Musbrud von beiden Gefichtern ift, wie fich's verfteht, nichts weniger als überirdifch, und wenn fo ein Bild auch gemacht werden fonnte, fo burften feine indivis buellen Buge barin erscheinen. Indeffen mochte man ben Roof ber Romerin immer vor Augen haben. Es hat mich fo ein erzbeutscher Ginfall gang verbrieflich gemacht. Dag boch ber gute bilbenbe Runftler mit bem Poeten wetteifern will, ba er bod eigentlich burch bas mas er allein machen fann und zu machen batte, ben Dichter gur Bergweiflung bringen fonnte!

Professor Muller'n fand ich an dem Grafficen Portrait, bas Graff felbit gemahlt hat. Der Ropf ift gang-vortrefflich, bas funftlerische Auge hat den bhoffen Glang; nur will mir die Stellung, ba er über einen Stuhlrucken sich herüber lehnt, nicht gefallen, um

fo meniger ba biefer Ruden burchbrochen ift und bas Bilb alfo unten burchlochert erscheint. Das Rupfer ift ubris gens auf bem Bege gleichfalls fehr volltommen gu mer: ben. Gobann ift er an Much einem Job eines Generals beichaftigt, und amar eines americanischen, eines jungen Mannes ber bei Buntershill blieb. Das Gemablbe ift von einem Americaner Erombul und hat Borguge bes Runftlere und Rehler bes Liebbabers. Die Borguge find : febr charafteriftifche und vortrefflich todirte Portraitgefichter; Die Rehler: Disproportionen ber Rorper unter einander und ihrer Theile. Componirt ift es, verhaltnifmagig jum Gegenstaube, recht gut, und fur ein Bilb auf bem fo viele rothe Uniformen ericheinen muffen, gang verftandig gefarbt; boch macht es im erften Unblick immer eine grelle Birkung, bis man fich mit ihm megen feiner Berbienfte verfobnt. Rupfer thut im Gangen fehr gut und ift in feinen Theis len vortrefflich geftochen. 3ch fah auch bas bewunderns: murbige Rupfer bes letten Ronigs von Rranfreich, in einem vorzuglichen Abbrud aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir herrn Confistorialrath Rueff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Rupfern besigt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlichkeit der Liebhaber unter Glas aufgebangt ift. Sodann gingen wir in Rapps Garten, und ich hatte abermals das Bergungen, mich an ben versftandigen und wohlgefühlten Urtheilen dieses Mannes

über manche Gegenftande ber Runft, fo wie über Dans neder's Lebhaftigfeit ju erfreuen.

## Stuttgart, ben 61 Muguft 4797.

Ueber das was ich gestern gesehen, waren noch manche Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Baukunst war die Betrachtung: was Herzog Karl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe hatte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufzgegangen und er so glücktig gewesen ware tachtige Kulnst der zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl: er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die Baukunst in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. Ich bin gegenwärtig voll Berlangen Hohenheim zu sehen.

Nach allem diesem muß ich noch sagen: daß ich unterwegs auf ein poerisches Genre gefallen bin, in welchem wir kluftig mehr machen muffen. Es sind Besprächten fin Liebern. Wir haben in einer gewissen altern deut in Liebern. Wir haben in einer gewissen altern deut ich ziet ähnliche recht artige Sachen, und es läht sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erst him einfommen und dieser Art ihr Eigenthamliches abgewinnen. Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Anaben, der in eine Mullerin verliebt ist, und dem Muhlbach aus gefangen, und hoffe es bald zu überschieben. Das poes

11 (-18)

tifch: tropifch Allegorische wird burch biefe Wenbung lebendig, und besonders auf ber Reife, wo einem so viel Gegenftande ansprechen, ift es ein recht gutes Genre.

Auch bei dieser Gelegenheit ist merkwardig zu bertrachten; was für Gegenstände sich zu dieser besondern Behandlungsart bequemen. Ich kann Ihnen nicht sa gen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jetz, besonders um der Bildhauer willen, die Misgriffe im Gegenstand beunruhigen; denn diese Kainstler dußen offendar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyern zusammenfomme und seine Uederlegungen, die er mir angekundigt, nuger kann, will ich gleich mich daran machen und weingstens die hauptmomente zusammens schreiben.

Ueber das theatralisch Komische habe ich auch verschiebenemal zu benken Gelegenheit gehabt; das Resultist ift: daß man es nur in einer großen, mehr oder weiger rohen Menschenmasse gewahr werden kann, und daß wir leider ein Capital dieser kirt, womit wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht sinden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leibet immerfort. Wenn die Frangosen bem Lande 5 Millionen abnahmen, so sollen die Kaiserlichen nun schon an 16 Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man benn freilich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarteit biefes Landes und begreift bie Moglichkeit folche Laften ju tragen.

Cotta hat mich freundlich eingeladen in Tubingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, da ich bisher besonders bei dem heißen Wetter in den Wirthshausern mehr als auf dem Bege gestitten.

3ch habe nun auch die Bafen von Ifopi gefeben, von welchen Bolgogen auch nicht zu viel ergablt bat. Der Einfall, ben Bentel und bie Schnauge ber Ranne burch Thiere porzuftellen, ift febr artig und febr gut angebracht, besonders an ber einen, ba ber Rranich ber aus bem Befage trinkt ben Bentel, und ber betrübte Ruche bie Schnauge macht. Die Arbeit aber in Binficht ihrer Reinbeit und Bierlichkeit geht über alle Begriffe. Er verlangt fur die beiden großen und noch bren ober vier fleinere 500 Ducaten. Man muß bei ber Arbeit wie bei bem Menfchen immer an Cellini benten. Obgleich Topi feine Gpur pon jener Robbeit bat, fo ift er boch ein eben fo furchterlich paffionirter Italianer. Die Urt wie er bie Krangofen baft und wie er fie fcbilbert, ift einzig; fo wie er überhaupt eine bochft intereffante Natur ift.

Alls die Franzosen nach Stuttgart kamen, fürchtete man eine Plunderung. Er hatte seine Basen wohl eins gepackt im Danneckerischen Sause steben. Seimlich kauft er sich ein Paar Taschenpistolen, Pulver und Blei und trägt die Gewehre geladen mit sich herum, und da man

omety Lengt

in ber erften Nacht unvorsichtiger Beise einige Frangofen in's Saus lagt, Die, nach ber gewohnlichen Margbeurt's Manier zu trinten forberten, sich aber nachber ziemlich unartig bezeigten, fland er immer dabei und hatte die Sande in der Tasche, entschlossen, dem ersten ber sich seinem Zimmer und bem Kasten genähert hatte, eine Rugel burch ben Leib zu jagen und neben seinen Arbeiten zu ferben.

## Stuttgart, ben & Ceptember.

Geftern Nachmittag war ich bei'm Mechanicus Liebemann, einem unschäßbaren Arbeiter, ber fich selbst gebilbet hat. Mehrere Gesellen arbeiten unter ihm, und er ift eigentlich nur beschäftigt seine Fernglaser ausammen austetzen; eine Bemulhung, die wegen ber Objective-Glesewiel Zeit ersorbert, indem biejenigen Glaser die eigentlich ausammengesbren, jedesmal durch die Erfahrung ausammengeschren nuffen. Ein Perspectiv, bessen erne Kos Rohr ungefahr 18 Joll lang ift und durch das man eine Schrift von ungefahr einem Joll hoch auf 600 Fußsehr Gebrullich lesen, ja auf einer weißen Tafel fleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er fur 7½ Carrolin.

Bir besuchten herrn Obrifteutenant Bing, ber recht gute Gemafice besigt. Bir faben eins von Frang Floris, mehrere Frauen mit Cauglingen befchaftigt, ein besonders in einzelnen Theilen sehr gutes Bild. Ein anderes von hetsch, Achill von dem man die Briefels wegschlet, wurde vorzüglicher seyn wenn die Tiegur des Achill nicht in der Ecke zu sehr allein säpe. Ueberhaupt haben die hetschichtschen Bilder, so viel ich ihrer gesehen, dei ihren übrigen Berdiensten und die güddlichen Apperque, innmer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünsch. Auch sah ich eine Landschaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die ihm aber nicht zuschweiben wurde, ob sie gleich in ihren natürlichen Behandlungsart vortrefflich ist. Ferner sah ich einige audere, mehr oder weniger kleine, ausgeschlichte Bilder von Rubens.

Darauf besuchten wir herrn Professor harper, einen gebornen Landschaftsmahler. Die Begebenheiten und Bewegungen ber Katur, indem sie Gegenden ausammentett, sind ihm sehr gegenwartig, so daß er mit vielem Geschmad landschaftliche Gemahltde hervordringt. Freilich sind es alles nur innasinirte Bilder, und feine Farbe ist hart und roh; allein er mahlt so and Grundsägen, indem er behauptet daß sein Colorit mit der Zeit Ton und harmonie bekomme; wie denn auch einige dreysige und vierzägightige Bilder von ihm zu beweisen schennen. Er ist ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Gechzigen, und wird von hier bald nach Berlin abgeben.

Bir faben die Moë die in einem berrichaftlichen Gar-

ten feit dren Monaten ber Bluthe fich nahert. Der Stangel ift jest 23 fuß hoch, die Anoipen find noch geschloffen und brauchen allenfalls noch 14 Lage zur völligen Entwicklung. Sie ift auch zufällig, indem man fie in ein engeres Gefäß gesest, zu dieser Bluthe genöthigt worben.

Bierauf gingen wir ein wenig fpagieren und bann in bas Schauspiel. Es ward Don Carlos von Schiller ges 3ch habe nicht leicht ein Ganges gesehen bas fich fo fehr bem Marionettentheater nabert als biefes. Gine Steifheit, eine Ralte, eine Gefchmadlofigfeit, ein Ungeschick bie Meubles auf bem Theater gu ftellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Declamation in jeber Art Musbrud irgend eines Gefühle ober hobern Gebantens, bag man fich eben gwangig Jahre und langer gus rud verfett fühlt. Und was am mertwurdigften ift, fein einziger findet fich unter ihnen ber auch nur irgend gu feis nem Bortheil fich auszeichnete; fie paffen alle auf bas befte gufammen. Gin paar junge mohlgemachfene Leute find babei, die meder ubel fprechen noch agiren, und boch mufte ich nicht zu fagen ob von einem irgend fur bie Bufunft etwas zu hoffen mare. Der Entrepreneur Dibole wird abgeben und ein neuer antreten, ber aber bie Dblies genheit hat fowohl Schauspieler als Tanger, Die fich von bem alten Theater bes Bergogs Rarl berichreiben und auf Beitlebens penfionirt find, beigubehalten. Da er nun augleich feinen Bortheil fucht und fich burch Abichaffung untanglicher Subjecte nicht Luft machen kann, so ift nicht ju benken, daß diefes Theater leicht verbeffert werden tonnte. Doch wird es besucht, getabelt, gelobt und ertragen.

Stuttgart, ben 2 Ceptember 1797.

Gestern war ich mit herrn Professor Danneder in Sobenheim. Gleich vor bem Thore begegneten wir Destreichen die inse Lager gogen. Gaieburg liegt rechte ber Strafe in einem schon bebauten und walbigen Grunde. Wenn man bbber tommt fieht man Stuttgart fehr zu seinem Bortheil liegen.

Soh en heim felbst, ber Garten sowohl als bas Schloß, ist eine merwarbige Erscheinung. Der gange Garten ist mit kleinen und größern Gebauben überscheit wert ober weniger theils einen engen, theils einen Reprasentationsgeist verrathen. Die wenigsten von die sen Gebauben sind auch nur fur ben klezesten Aussente halt angenehm ober brauchbar. Sie stecken in der Erde, indem man den allgemeinen Fehler derer die am Berge bauen durchaus begangen hat, daß man den vordern oder untern Sockel zuers bestimmt und sodann das Gebaube hinten in den Berg gestedt hat, anstatt daß, wenn man nicht planiren will noch tann, man den hintern Sockel zuerst bestimmen mus alson vordere mag alsdann so hoch werben als er will.

omorey Geogli

Da alle biefe Unlagen theils im Gartenfalender, theils in einem eignen Berte beschrieben worben, fo find fie weiter nicht zu recenfiren; boch mare funftig, bei einer Abhandlung über die Garten überhaupt , biefer in feiner Urt ale Beispiel aufzustellen. Bei biefen vielen fleinen Partien ift mertwurdig, baf faft feine barunter ift, bie nicht ein jeder mohlhabende Particulier eben fo gut und beffer befigen tonnte. Rur machen viele fleine Dinge gus fammen feider fein großes. Der Baffermangel , bem man burch gepflafterte fchmale Bachbetten und burch fleine Baffins und Teiche abhelfen wollen, gibt bein Gangen ein fummerliches Unfeben, befonders ba auch die Papveln nur armlich bafteben. Schone gemablte Fenfter: Scheiben an einigen Orten, fo wie eine ftarte Sammlung Majolica ift fur ben Liebhaber biefer Art von Runfts werten intereffant. 3ch erinnerte mich babei verschiebes ner Bemerfungen, Die ich über Glasmahleren gemacht hatte, und nahm mir bor fie gufammenguftellen und nach und nach zu completiren; benn ba wir alle Glasfritten fo aut und beffer als die Alten machen fonnen , fo fame es blog auf uns an, wenn wir nur genau ben übrigen Dechanismus beobachteten, in Scherz und Ernft abnliche Bils ber hervorzubringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Wissens und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Eine einzige altgothisch gebaute aber auch kleine und in der Erde stedende Capelle wird jest von Thouret, ber fich lange in Paris und Rom aufgehalten und die Decoration studirt hat, mit fehr vielem Geschmad ausgesihrt; nur schade, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern muß, und der Aufenthalt feucht und ungenießbar ift.

Das Schloß, bas mit seinen Rebengebauben ein ausgebreitetes Werk darstellt, gewährt ben gleichgustigften Anblid von der Welt, so wie auch sammtliche Gebaube
ganz weiß angestrichen sind. Man kann vom Aeußern
der Gebaube sagen, daß sie in gar keinem Beschmad gebaut sind, indem sie nicht die geringste Empfindung wer von Reigung noch Widerwillen erregen. Eher ist das vollig Sparaftersofe einer bloßen beinahe nur handwerksmäßigen Bauart auffallend.

Der haupteingang ist zu breit gegen seine Sobse, wie aberhaupt ber ganze Stock zu niedrig ift. Die Treppen sind gut angelegt, die Stusen jedoch gegen ihre geringe Hobe zu schnal. Der hauptsaal, leider mit Marmor devorier, ist ein Beispiel einer bis zum Unsinn ungeschicten Architektur. In den Zimmern sind mitunter angenehme Berzierungen, die aber doch einen unsichern und underschwungen, die aus Paris gesender worden, in denen mehr Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleis ein seinen seinen Borhangen, die mit Franzen verbrämt und in ungleichen Wolfen ausgezogen von den Gesimsen ber unterhangen, verdient mit Geschmad nachgezahmt zu unterhangen, verdient mit Geschmad nachgezahmt zu

werden. Die Stuccatur : Arbeit ift meiftens bochft fchlecht.

Da ein Theil des Schloffes noch nicht ausgebaut ift, so läst sich hoffen, daß durch ein paar geschiette Leute, die gegenwärtig hier sind, die Decorationen sehr gewins nen werden. Ein Saal, der auch schon wieder auf bem Wege war in schlechem Geschward verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden, und wird nach einer Zeichnung von Thouret durch Jiopi ausgeführt.

Die Gnpbarbeit bes Mopi und feiner Untergebenen gu feben, ift hochft mertwurdig, befonders wie die freis ftebenden Blatter der Rofen und die hoblen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen gusammengefett merben, moburch febr ichone und burch Schatten wirtjame Berties fungen entstehen. Much mar mir fehr mertmurbig, wie er Dinge, die nicht gegoffen werben tounen, 3. B. Die Bergierungen einer obalen Ginfaffung, beren Linien alle nach einem Mittelpunfte geben follen, burch einen jungen Rnaben febr gefchickt ausschneiben ließ. Die Leute ars beiten außer mit fleinen Federmeffern, Flach = und Sohl= meifeln, auch mit großen Rageln, die fie fich felbft uns ten aufchleifen und oben mit einem Lappchen, um fie bequemer angufaffen, umwideln. Bon ben großern Rofen bringtein gefchickter Arbeiter nur Gine ben Tag gu Stande. Sie arbeiten feit Movi's Direction mit großem Bergnus gen , weil fie feben, wie febr fie in ihrer Geschicklichkeit gunehmen, Jopi macht, wie fich's verfteht, die Do=

belle, die alebann geformt und ausgegoffen werben. Das Charafteristische von Jopi's Arbeit icheint mir zu feyn, daß er, wie oben bemerkt, hauptsächlich auf die Bertiefungen denkt. Co werden z. B. die Eyer in der bekannten architektonischen Zierrath besouders gegoffen und in die Bertiefungen eingesetz.

Ein hauptfohler ber alten Decken Decoration ist, daß sie gleichsam fur sich allein steht und mir dem Untern nicht rein correspondiret, welches daher rühren mag, daß alles zu hastig und zusällig gearbeitet worden, das nun bei Ihouret und Jopi nicht mehr vortommen kann. hier ward ich auch durch die Almsführung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulen Decorationen, bei in Jimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht das ganze Gedässe aberingen durse. Die Ordnung wird dadurch böher, das Ganze leichter und ist dem Begriffe der Construction gemäß.

Ifopi will niemals eine Corniche unmittelbar an ber Decke haben; es foll immer noch eine leichte Wolbung vorhergehen, die der Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Jimmers, als das Berhaltniß, in dem fie gesehen wird, bestimmen foll.

Die rothe Damastfarbe fab ich nirgends ale in fleinen Cabinetten, wo sie nur in schmalen Panneaux ober souft unterbrochen vorfam. Die größern Immer waren alle mit sanftern Farben decorier, und zwar fo, daß das Seibengeng heller gefärbres Laub als der Grund hatte. Die

Goethe's 2Berte. XLIII. 286.

Parquete find fammtlich von Gidenholz, unabwechfelnd wie die in Ludwigsburg, aber fehr gut gearbeitet.

Auf dem Saufe fteht eine Ruppel, die aber nur eine Treppe enthalt, um auf den obern Altan gu fommen.

Im Garten ift ein Sauschen von den drey Anppeln genannt, auch merfrufrdig, das inwendig gang flache Deden hat, so daß die Auppeln eigentlich nur Decorationen nach außen find.

Ich fand die Amaryllis Belladonna bluben, fo wie in dem eisernen Sause manche schone auswartige Pflange.

Artig nahm fich ju Sugbeden fleiner Cabinette ein bunter Flanell aus.

In den untern Zimmern des Schloffes ift eine Gemasibesammlung, worunter sich manches Gute besindet. Ein Fraueubild von holdein, besonders aber eine alte Mutter, die mit Einfadelung der Nadel beschäftigt ift, indeß die Tochter sehr emsig naht, und ein Liebhaber, ber bei ihr steht, ihr in dem Angeublick seine Wansche zu offendaren scheint, ift füttrefflich gedacht, componiet und gemahlt. Das Bild hat halbe Figuren von fast Lebensgröße.

# Einiges über Glasmahleren.

Bei der Glasmahleren ift vor allem das Clairobfcur und die Farbengebung zu betrachten.

Das Clairobseur ist an der wordern Seite, d. h. nach dem Gebaude zu, eingeschmolzen; es mögen nun mit dem Pinfel die Umrisse ausgegehen scher Licht und Schatten in breiten Klachen angegeben sepn. Das zweyte geschah dergestalt, daß man die Platte mit dem ganzen genischen Grunde überdeckte, und mit einer Nadel die Lichter herauseiß; es ist also, wenn man will, eine Artschwarzer Kunst, oder besser: es ward gearbeitet, wie man auf dunklem Grunde die Lichter aufphht. Dieses geschah mit der gedbten Krinheit und Accuratesse. De sie nun diesen Grund zuerst einschwolzen, und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschwolzen, oder ob alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es gibt, in Absicht auf Farbung, auf Glas ges mahlte und aus Glas zusammengesetze Bilber.

Die ersten haben nur gewiffe Farben: Gelb bie in's Gelbrothe, Blau, Biolett und Grin fommen barauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrscheinlich braucht ber Golblad ein flarteres Feuer, um in Fluß zu' gerathen, als bie ibrigen, und fonnte baber nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werben.

War also Zeichnung und Clairobseur eines Bilbes fertig, so wurden auf der Rudsfeite die Farben aufgestragen und eingeschmolzen. Merkwardig ift die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bestannten optischen Gesetz, hervorbrachten; ber Theil der

Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb anssieht, erf.heint von außen als ein schnutziges Hellblau, das in's Grunliche ober Violette fpielt.

Wenn sie schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie ben chemischen Grund auf bem Glase unberührt. Weil berselbe aber doch noch durchscheinend und bram gewesen ware, so bedeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchschtigen Schmelzwert, wodurch das Schwarze ganz vollsonnnen murde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde ees, wie so viele Källe zeigen, nur in einzelnen Studen eingesigt. Bei dem artigen Kall, daß ein weißer Steinbock auf rothem Grunde erscheinen sollten werscher man solgendermaßen: Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tafel schw purpurn erschien. Sodann brannte man die Kigur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein, und schifff zulegt von der hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steins bock bedeckte, wodurch dieser blendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieder eine Anzahl folder Scheiben ans treffe, werde ich meine Bemerkungen completiren und gufammenstellen.

#### Stuttgart, ben & September 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothet, die ein ungehenres holzernes Sebäude, das ehemals ein Kaufhans war,
einnimmt. Es steht am gewerbreichsten Theile der Eradt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß es vor aller Zeuergescher sicher ware. Die Sammlung zum Kunste, Antiquitäten= und Natur= Jach ist besonders sichn, so wie auch die Sammlung der Dicher und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothefare sind Petersen und Lofrath Schotes

Borher besichten wir den Professor Thouret, bei dem ich verschieden gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des Perzogs ist ihm besonders wechgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die fanzbslische Republit, so wie Steftra mit Dreft und Phlades, Zengen von seiner Einsticht in die einfachen synumetrischen und contrastirenden Compositionen; so wie die Riffe zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtstor sein solides Erndium der Architeftur benrfunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in hohenheim von ihm geschen, rathen, daß man bei Occorieung unseres Schlosses auch sein Gutachren einhose.

Rach Tische ging ich zu bem preußischen Gesandten von Made weiß, der mich mit seiner Gemablin febr freundlich empfing. Ich sand baselbit die Grafin Konigseck, herrn und Fran von Barchimont und einen Derrn von Wimpfen. Man zeigte mir ein paar

vortreffliche Genichtbee, die bem Legationstath Abel gehbren. Junachft eine Schlacht von Wouvermann. Die Cavallerie hat schon einen Theil ber Infanterie überritten und ift im Begriff, ein zweptes Glied, das eben abseuert, anzugreifen. Ein Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, spreugt ruckwarts, um Succurs herbei zu blasen.

Das andere Bild ift ein Claube Lorrain von Mittelgroße und besonderer Schonbeit: ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radier hat. Es ist fast keine Begetar tion auf dem Bilde, sondern nur Architektur, Schiffe, Meer und himmel,

Albends bei herrn Capellmeister Jumfteeg, wo ich verschiedene gute Musik bbrte. Er hat die Colman, nach meiner Ueberfegung, als Cantate, boch nur megleitung des Claviers componire. Sie thut sehr gute Bitfung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren seyn, worüber ich nach meiner Rückfunft benten nus. Wenn man Fingalu und seine helben sich in ber halte versammeln ließe. Minona sugend und Nffian sie auf der harfe accompagnirend vorstellte, und das Pianoforte auf dem Theater versteckte, so mußte die Auffalbrung nicht ohne Effect seyn.

heute fuhren wir in's faiserliche Lager. Wir kamen burch Berg, worauf die hauptattaque von Moreau gerichtet war; bann auf Kannstadt; Munster sahen wir im Grunde liegen. Wir kamen burch Schmiedheim und fingen an das Lager zu übersehen. Der linke Kligel lehnt sich an Mublbausen, alebann giebt es sich über Albingen bis gegen Hochberg, In Neckar, Mems wurden wir vom Hanptmann Jakardowsky, vom Generalfabe, gut ausgenommen, der und erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei Hochberg zeigte, und uns gegen Abend au der ganzen Kronte bis gegen Midlhausen binführte. Wir nahmen den Weg nach Kornwestheim, da wir denn auf die Audwigsburger Chausseckannen, und so nach der Stadt zuröckstieren.

Im Lager mogen etwa 25,000 Mann fteben, bas Sanptquartier bes Erzberzogs wird in Sochberg fenn.

Der Pfarrer in Rectar-Reme heißt Beller, ber Oberamtmann von Kanuftadt Sepfarth und ift ein Bruder bes Profesors in Gbttingen.

### Stuttgart, ben 4 Geptember 1797.

Nachbem ich fruh verschiedenes ju Papiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, ging ich mit herrn Professor Dannecter spagieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absicheren, wie Jiopi und Thouret auch fur unsere Beimarischen Verhaltnisse zu nutgen seyn moditen. Bu Mittag speiste ich an der Table b'hote, wo sich ein junger herr von Liven, der sich bie ber ruffischen Gesandtschaft besindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu erkennen gab.

100,1-009

Bernach besuchte ich herrn Beiling, beffen Frau fehr fcobn Clavier fpielte. Er ift ein fehr paffionirter Liebhaber ber Mufit, befonders bes Gesanges.

Aus ben brillanten Zeiten bes herzogs Karl, wo Jomelli bie Dper birigirte, ist ber Eindruck und die Liebe zur italianischen Musik bei altern Personen bier noch lebbaft verblieben. Man fieht wie sehr sich etwad im Publicum erhält, das einmal solid gepflanzt ift. Leiber bienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtfertigung, daß man die Künfte, die mit wenigem bier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach gang finken und verklingen läßt.

Bon da jur Frau Legationsrath Abel wo ich die beiben schwen Bilber, die ich bei herrn von Mades weiß gesehen, nochmals wieder fand. Auser biefen zeigte man mir noch eine vortreffliche und wohlethalsene Landschaft von Nicolans Poussin, und noch einen andberen Claube aus einer frihern Zeit, aber unendzich lieblicht.

Wir machten barauf einen Spaziergang auf bie Beinbergehibhen, wo man Stuttgart in feinem Umsfange und feinen verschiedenen Theilen liegen fieht.

Stuttgart hat eigentlich drey Regionen und Charaftere; unten fieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Hof- und mohlhabenden Particulierstadt abulich. Bir gingen in's Theater wo man Lubwig den Springer gab.

Das Ballet, dießmal ein bloges Divertiffement, war gang heiter und artig. Mad. Pauli, erft furg verheinathet, zeigte fich als fehr hubsche und anmuthige Tangerin.

Die Stuttgarter find überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hier und ba barauf schilt.

Merkvalrdig war mir's auch heute daß das Publiscum, weun es beisammen ift, es mag fenn wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gefühl verrath. Sowohl im heutigen Etack, als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler fast nie, einigemal aber das Stud applaudirt; kaum aber trat diesen Abend die Tängerin, mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

#### Stuttgart, ben 5 Geptember 1797.

Frih im großen Theater. Ich fah bafelbit verfciebene Decorationen welche fich noch von Colomba berichreiben. Gie muffen fich auf bem Theater febr gut ausnehmen, benn es ift alles fehr faftlich und in großen Partien ausgetheilt und gemahlt. Die Frankfurter Decorationen haben aber boch barin ben Borgug, daß ihnen eine folibere Baukunft jum Grunde liegt und baß fie

Will Loop B

reicher find, ohne iberladen ju fein; dabingegen bie hiefigen in einem gewiffen Sinne leer genannt werden tonnen, ob fie gleich wegen ber Grofe bes Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität fehr guten Effect thun muffen.

Sodann bei herrn Mener, der verschiedene gute Gemählde hat. Er zeigte mir Blumen und FruchtEracte von einem gewissen Wossprangen, sich abe arauf nach de hem und hupsum gebilder und so wohl in Wasser als Del-Farbe Frichte und Infecten anßerordentlich gut macht. Da er arm ist und sich hier kaum erhält, so wurde er leicht zu haben seyn und bei klustigen Decorationen vortresslich dienen, um die Früchte, Insecten, Gefäße und was sonst noch der Urt vorkame zu mahlen und andern den rechten Weg au zeigen. Auch konnte man ihn zu der neuen Marmormabserey brauchen, wenn ihn Prosesss Thouret vorher darin unterrichten wollte.

Ich fah bei bem hoftapezierer Stuble von Mahagoni-holg gearbeitet; sie waren mit sehwarzem gestreiftem Seidenzeug überzogen, bas Pekin satine heißt und eine sehr gute Wirtung thut. Besonders artig nehmen sich baran bochrothe seidene Ligen aus, mit benen bie Kanten ber Kissen bezeichnet find.

Radmittage war ich bei Regierungerath From= maun, ber mir einige fcone eigene, fo wie andere

La Carry

vem Legationsrath Abel gehbrige, Gemählde vorzeigte. Unter den letztern zeichnete sich besonders ein Faun aus, der eine am Baum gebundene Phymphe peirscht. Diesselbe Idee ift in den Scherzi d'amore von Carracci vorzeifellt und mag diese Bild, das vortrefflich gemahlt ist, wohl von Ledvoico seyn. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auchten für einen sehn französischen Auchten für einen sehnleten

Abende bei Rapp. Borlefung des hermann und Dorothea.

### Stuttgart, ben 6 Ceptember 1797.

Frish besuchte mich herr Professor Thouret, mit bem ich über die architektonischen Decorationen sprach. Dazu kam Professor Heibolf, ber leiber sehr an den Augen leidet; ferner ein Obersieutenant von Koubelka, von den Destreichern, ein wohlgebildeter junger Mann und großer Liebhaber der Musik. Darauf ging ich mit Thouret, sein Modell zum Ovalsaal in Stuttgart zu sehen, das im Ganzen gut gedacht ist; nur ware die Frage: ob man den Uebergang von den langen perpenbicularen Banden, der mit zu arm scheint, uicht reicher und annuthiger machen konnte. Ich ging alsbann mit ihm, Scheffhauer und einem wurteubergischen Officier, ber ganz artig mahlt, das Schloß zu besehen, wo ich nichts Nachahmungswerthes sand, vielmehr ungablige Beispiele bessen was man vermeiden soll. Die Mar-

more, besonders aber die Alabaster (Kalfipathe) des Landes nehmen sich sehr gut aus, sind aber nicht zur glickflichsten Decoration verwender. Uebrigens sind die Immer, man möchte sagen, gemein vornehm; so 3. B. sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Gypssgrunde viele vergosdeter Architektur, die Thuren bei ihren schwierleichaften Bergesdungen mit Leimfarbe angestrichen, die Guidalischen Plasonds nach der bekannten Art.

In bem Wohnzimmer bes jegigen Berzogs fah ich eine halbe Figur, Die auf Quercin hindeuter. Einige Landichaften aus Birmanns früherer Zeit; ein gutes Bild von hetich, die Mutter der Gracchen im Gegensfah; mit der eiten Momerin vorsellend.

Ich ging mit herrn Professor Thouret die verschies benen Decorationen burch, die bei Bergierungen eines Schloffes vorfommen konnen, und bemerkte hiervon folgendes.

Das erste worin wir übereinkamen war, daß man sich, um eine Reisse von Zimmern zu becoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, oder nus den Borschlägen mehrerer nach eigenem Geschmacke sir die verschiedenen Zimmer eine Wahl anstellen. Da ohnehm ein scholzeit großes Geld kosee, so sep dampepunkt, daß man stussenweise werfahre, das Kostbare nicht am uurechten Plage anbringe,

und fich nicht felbft nothige, mehr als man fich vorgefeigt gu thun.

So sey 3. B. bei dem Appartement unserer Herzogin, bessen Lage ich ihm bezeichnere, es hauprsächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines Borsaale, in das Burdsgere der Borzimmer, in das Prächtigere des Audienzzimmers überzugehen; das Aundel des Eckes und das darauf folgende Jimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Couversation auzulegen; von da in's Stille und Angenehme der Bohn und Schlafzimmer überzugehen, und die darau stoßenden Cabinette und Bibliothek manuichsatig, zierlich und mit Anstand verandalich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anzuwendende Material, als durch die zu bestimmenden Formen, einem jeden dieser Zimmer einen eignen Scharafter und dem Gauzen eine Folge durch Uebergänge und Contraste zu geben. Er erbot sich, wenn man ihn die Risse und Maße der Zimmer schiefte, einen ersten Borfchlag dieser Utr zu thun, den man zur Grundlage bei der fünftigen Arbeit brauchen kommte.

Decken und Gestunge find bas erfte, an beren Bestimmung und Fertigung man zu benten hat, allein diese hangen von ber Decoration bes Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gefimfe oder ben Uebergang von ber Band gur Decte fann man auf zweberlei Urt machen: einmal, baß man ein mehr ober weniger vorspringendes Gesims in die Sede anbringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder steinere Hohlstele die Wand und Decke sanft verdindet. Jene Art warde in ihrer größern Einsachheit sich wohl fur die Worzimmer schieften und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammensetzt, auch wohl den prächtigen Jimmern gemäß seyn. Doch haben die Hohlstelen immer etwas heiteres, und sind mannichsaltiger Verzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architectonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlstele baben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehen zu geben. Eine Weinung die sich noch prüfen läßt.

Gefunfe und Deden ftehen in einer beständigen Correlation; die Einfalt de einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannichfaltigen Charaftere mit. Etud, Bergoldung und Mahleren fonnen mit einander hier wetteifern und sich steigern. Wir haben hiervon in dem romischen Jaufe schon sehr scheben biervon in dem romischen Daufe schon sehr schoben Beispiele.

Was die Bande felbft betrifft, so leiden fie die mannichfaltigften Beranderungen. Gine fauber abgetanchte Band, auf welcher die angebrachte Stuccatur durch einen leichten Thon abgesetzt wird, gibt für Borfale die angenehmste und heiterste Bergierung.

Cehr wichtig aber ift fur Decoration bie Renntniß:

Granit, Porphyr und Marmor auf verschiedene Beife nachzuahmen.

Die bekannte Art des sogenaunten Gpemarmors thut zwar, nachfi dem nathirtichen Stein, den schonften und herrlichsten Effect, allein sie ist sehr kolledar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient unan sich in Italien außerdem noch dreyer anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Warde der Jimmer anzmeenden sied, und alle drey sehr guten Effect machen.

Die erste wird auf naffen Ralf gemahlt, und hinterbrein vom Maurer verglichen, und von dem Mahler wieber übergangen, so daß beide immer zustammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Quadratschuh fertig machen. Der neue Saal von Johenheim wird auf diese Weise decoritr, und man könnte daselbst im Frühjahre schon die Resultarg sehen.

Die zweyte ift waß bie Italianer Scajola nennen, eine Art von naffem Mosaik. Der Pilaster, oder die Fullung, die auf diese Art bearbeitet werden soll, wird mit einem einfarbigen beliebigen Gppsgrunde angelegt. Wenn er trocken ift, sticht der Kunftler, der freilich darin Praktik haben muß, mit Gifen die Abern oder was nun fur Infalligkeiten anbringen will, heraus und fullt und streicht die entstandenen Bertiefungen mit einer andern Karbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn diese wieder trocken ift, übergeht er es abermals, und das so lange, bis der Effect erreicht ift,

ba benn bas Gange abgeschliffen wird. Man kann burch biese Art weit mehr, als burch bas Mischen bes Marmors, bie Natur erreichen und es soll bei gehbriger Praktif um einen großen Theil geschwinder geben.

Die dritte Art ist fur Borfale und Zimmer, Die man leicht behandeln will; fie soll fich aber anch sehr gut ausenehmen. Der Marmor wird namlich mit Leimfarbe auf die abgetunchte Wand gemahlt und mit einem Spiritussfirniß überstrichen.

Alle dren Arten offerier herr Thouret durch Beschreibung, noch lieber aber durch personliche Auseitung mitzutheilen. Er widerrath das Mablen des Marmors mit Del auf die abgetünchte Wand, weil die Arbeit eine unangenehme der Natur widersprechende Braue nach und nach erhält.

Der Gebrauch der Seide jur Bergierung der Bande ift auch wohl zu iberlegen. Gange Mande damit zu überziehen har immer etwas Einbiniges, man milite ihnen denn nach Größe und Berhaltniß der Zimmer ftarke Borduren geben, und auf die großen Raume wenigftens einige wurdige Gemahlte anbringen.

Uebrigens aber find die fleinern feidnen Abtheilungen, mit Stuccatur und Marmor verbunden, immer bas Angenehmste und Reichste, wie wir das Beispiel auch im romischen Hause sehen.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil ber Architektur angesehen, in die Wand eingelaffen und

niemals in mehr ober weniger barbarischen Rahmen ausgehängt werden, so fallen die Rahmen dazu meist in das Keld des Stuccaturers, wenigstens hat der Bilds schniger nicht viel baran zu thun. Dagegen ift zu wünsschen, daß das Schnigwerf an den Thuren, die im Ganzen einerlei Form haben thunen, nach Verhaltenig angebracht werde; wie sie denn überhanpt nur immer polzsarbe sepn sollten, um so mehr, da man durch Fours nirung verschiebener Holzer, Schnigwerf, Bronze, Versgolung, ihre Manuschfaltigkeit sehr hoch treiben kann, und eine weiße Thar immer etwas Allbernes hat.

Statt des toftbaren Schnigwerts laffen fich auch bei Tapetenleiften die von Carton ansgedruckten vergolebeten Zierratben febr gut brauchen.

Wegen der Lambris hielt man dafar, daß bet hoben Zimmern allenfalls die Sobbe der Fensterbruftung beibehalten werden konne, sonst aber fabe ein niedriger sockelartiger Lambris immer besser aus, indem er die Wand niemals gedruckt erscheinen lasse.

Wegen der Fußbben famen and fehr gute Borichlage bur Sprache, die nachstens im weitern Umfaug au Papiere gu bringen find.

Einer von ben Samptfehlern bei ber Decoration ber 3immer, ber auch bei ber frühren Confirmetion ber Ge-bande begangen wird, ift, bag man bie Maffen, bie Gerthe's Boete. XLIII. Bb.

- Annual Annual Control

man haben tann ober hat, trennt und gerichneibet, wosburch bas Große felbft fleinlich wird.

Wenn man 3. B. in einem Saal eine Saulenordsnung bie nur einen Theil Der Sthe einnimmt, anbringt und über berfelben gleichsam noch eine Attrife bis an die Decke macht. Dieser Fall ift noch in bem ausgesbrannten Schoffe zu Stuttgart zu sehen. Dber wenn man die Lambris verhältnismäßig zu hoch macht, ober die Gesimse oder Friesen oben zu breit. Durch solche Operationen kann man ein hohes Jimmer niedrig ersschienen machen, wie durch die umgekehrte richtige Beschandlung ein niedriges hoch erschient. Diesem Febler sind alle diezenigen ausgesetzt, welche nur immer ammichsfaltige Berzierungen benken, ohne die Hauptbegriffe der Massen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

#### Den 6 September.

Nach Tifche ging ich mit Danneder zu Rapp, wo ich ein fehr mertwurdiges ofteologisches Praparat fand.

Ein Frauenzimmer, beren Geschwister schon an Anochenkrantheiten gelitten hatten, empfand in früher Zusend einen heftigen Schwerz, wenn die obere Rinnlade unter bem linken Auge beruhrt wurde. Diese erfrechte sich nach und nach abwarts bis in die Salfte bes Gausmens; es entstand baselbst ein Geschwur, in welchem

man etwas Sartes fparen fonnte. Gie lebte 19 Jahre und ftarb an ber Musgehrung. Der Theil bes Schadels, ben man, nachdem fie anatomirt, gurudbehalten, geigt fols gende Merkwurdigfeiten. Die linke Salfte bes Ossis intermaxillaris enthalt gwen gute Schneibegabne: ber Edjahn fehlt und nach ber fleinen Albeole fieht man. baß er balb nach ber zwenten Zahnung ansgefallen fenn muffe; bann folgt ein Badgabn, bann eine fleine Lude. jedoch ohne Mveole, fonbern mit bem fcharfen Rand: bann ein ftarter Badgabn, barauf ein noch nicht gang ausgebildeter, fogenannter Beisheitsgahn. Betrachtet man nun Die Dafenhohle des Praparate, fo findet man bie große Mertwurdigfeit: es fitt namlich ein Bahn uns ter bem Augenrande mit feiner Burgel an einer fleinen runden faltigen Rnochenmaffe feft; er erftredt fich in feis ner Lage ichief herab nach hinten gu, und bat ben Gaus mentheil ber obern Marille gleich hinter ben Canalibus incisivis gleichsam burchbohrt, oder vielmehr es ift burch bie widernaturliche Beruhrung ber Theil caribe gewors ben, und eine Deffnung, Die großer als feine Rrone, finbet fich ausgefreffen. Die Rrone fieht nur wenig vor ber Gaumenflache vor.

Der Jahn ift nicht vollig wie andere Bactahne ges bildet, feine Burgel ift einfach und lang und feine Krone nicht vollig breit. Es scheint nach allem diesem ein gefunder Jahn mit lebhaftem Bachethum zu seyn, dem aber ber Weg nach seinem rechten Plage durch ein ungleiches und ichnelleres Bachethum ber nachbargahne versperrt worden, so baß er sich hinterwarts entwickelt und bas Unglide angerichtet hat. Wahrscheinlich ist es ber febe lende Backgahn von bessen Alvoele keine Epur zu sehen ift. Im Anfange glaubte ich fast es fey ber Eckgahn.

Wenn man diefen Fall batte vernuthen konnen, fo bin ich überzengt, daß diefe Person leicht zu operiren und ber Jahn herauszuziehen gewesen ware; ob man aber, bei ihrer übrigen unglicklichen Constitution, ihr das Leben badurch gefristet batte, ift sat zu zweifeln.

Schabe, baß man nur bas intereffante Stud-ausges schnitten und nicht die andere Salfte ber Marille, ja ben gangen Schabel verwahrt hat, bamit man ben Anochenbau noch an ben Theilen, welche keine auffallende Unres gelmäßigkeit zeigen, hatte beobachten fonnen.

### Den 6 September.

Abends im Theater wurden die Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Vorstellung war angerst schwach und unbedeutend.

herr Brand gar nichts. Demoiselle Bambus unangenehme Rullfiedt. Madame Raufmann, fleine hagere Figur, fteife Bewegnung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme. Demoiselle Berber nichts. herr Krebs angenehmer Tenor, ohne Ausbrud und Action. herr Renter unbedentend. her Beber-

ling, eine gewiffe Art von brolligem humor, ben man leiben mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe mehrere, die das Theater bftere befuchen, bariber fprechen hören und da fommt es benn meift auf eine gewisse Zoleraus hinaus, die aus der Northe wendigkeit entspringt diese Leure zu sehen, wo benn boch jeder in einer gewissen Rolle sich die Gunft des Jublicums zu verschaffen weiß.

Uebrigens hat bas Theater fo eine feltsame Consfeitution daß eine Berbefferung beffelben unmbglich wird.

# Bon Stuttgart nach Tubingen.

## Eubingen ben ? Ceptember 1797.

Frih 5%, Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf ber Sobie hinter Johenheim ging der Weg durch eine schone Allee von Obsidaumen, wo man einer weiten Aussicht and den Neckarbergen genießt. Man kommt durch Echterbingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße gebt sodann auf und ab, quer durch die Thaler, welche das Wasser nach dem Neckar guschicken.

Ueber Balbenbuch, bas im Thale liegt und mo wir um 8% Uhr ankannen, hat man eine fchone Aussicht auf eine fruchtbare, doch hugelige und rauhere Gegend, mit mehrern Dbrfern, Feldbau, Wiefen und Balb. Baldenbuch felbst ift ein artiger zwischen Sagelu geles gener Ort mit Wiesen, Felb, Beinbergen und Balb, und einem herrschaftlichen Schloß, ber Wohnung bes Oberforstmeisters.

Eine abnliche Cultur bauert bis Dettenhaufen fort, boch ift bie Gegend rauber und ohne Weinberg. Wir faben Beiber und Kinder Flachs brechen. Weiters bin wird es etwas flacher. Einzelne Liebdaume fleben bie und ba auf ber Trift, und man hat die fichne Anficht der nummehr nabern Nedarberge, so wie einen Blicf in's mannichfaltige Medarthal. Wir faben bald bas Tibius ger Schloft und fuhren durch eine anmuthige Aue nach Tubin gen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Befanntschaft mit herrn Dr. Gmelin und ging gegen Abend mit beiden die Gegend zu sehen. Ans bem Garten des Dr. Gmelin batte man die Aussicht auf das Ammerthal und Neckarthal zugleich. Der Aucken eines schon bedauten Cand keingebirges trennt beide Thaler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Ginschnitt diese Rudens wie auf einem Cattel und macht zace gegen beide Thaler. Obers halb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mashlen und durch einen Theil der Stadt zu leiten. Der größte Theil des Buffers ist zu besem Behuf weit iber der Stadt in einen Graben gesaßt; das übrige Baffer, im ordentlichen Better, so wie die Gewitterwasser, laufen noch eine weite Strecke, bis sie sied mit dem Ackar vereinigen.

L SI Loop

Die Eriften; ber Stadt grunder fich auf die Atademie und die großen Stiftungen; der Boben umber liefert den geringsten Theil ihrer Beburfniffe.

Die Stadt an fich felbst hat brey verschiebene Charaktere: der Athhang nach der Morgenseite, gegen den Restar zu, zeigt die großen Schule, Klostere und Semie narien Gebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten zufällig zusammengebauten Gewerbstadt ähnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Annmer zu, so wie der untere flache Theil der Stadt wird von Gartnern und Keldeuten bewohnt; er ist außerst schlecht, bloß norhburftig gebauet und die Straffen sind von dem vielen Mistauferst unsauber.

### Tabingen, ben 8 September 1797.

Mittags lernte ich bie herren Plouquet, die bei ben Gmelin und Schott kennen. In bem Plouquetischen Garten, ber auf der unterhalb ber Stadt wieder aufstet genden Berghhe liegt, ift die Aussicht fehr angenehm; man fieht in beibe Thaler, indem man bie Stadt von fich hat. Un der Gegenseite des Neckarthals zeigen sich bie bbbern Berge nach der Donau zu, in einer ernsthaften Reibe.

### Den 9 September 1791.

Gegen Abend mit Cotta auf bem Schloffe. In ben Bimmern finden fich fowohl an Deden als an Banden

100,100

und genftern artige Beispiele ber alten Bergierungemanier, ober vielnichr jener Art bie Theile bes innen Ausbaues nach gewiffen Bebahrniffen ober Begriffen gu bestimmen. Da man benn boch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe forbert, so wird er hier verschies bene Studien machen tounen, die mit Geschmack gebraucht gute Wirkung thun wurden.

Abende bie fleine Kantifche Schrift gegen Schloffer, fo wie ben Gartenkalender und die wurtembergische kleine Geographie burchgelesen und angesehen.

### Den so September 1797.

Fruh mit Professor Kielmener, der mich besuchte, verschiedenes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen durchgesprochen. Sein Programm zum Behuf feiner Borlesungen wird ehestens gedruckt werben. Er trug mir selne Gedanken vor, wie er die Gelege der organischen Natur an allgemeine physische Gesetz anzue knupfen geneigt sey, d. B. der Posarität, der wechseleitigen Stimmung und Gorrelation der Extreme, der Ausbechnungskraft expansibler Flufsigseiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Zeichnungen, die nur bes leichtern Werständusisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von George Er vier, von Milmpelgard, der gegenwärtig Professo vergleichenden Anatomie am Nationals Institut in Paris ift. Wir sprachen verschiedenes iber feine Studien, Les benswelfe und Arbeiten. Er icheint burch feine Gemittheart und feine Lage nicht ber volligen Freiheit zu geniefen, die einem Maun von feinen Lalenten zu wunfchen wire.

Ueber bie 3bee, daß die hhbern organischen Naturen in ihrer Entwickelung einige Stufen vorwarts machen, auf benen die andern hinter ihnen gurudtbleiben. Ueber bie wichtige Betrachtung ber Hautong, ber Anglomofen, bes Spflems ber blinden Darme, ber sumultanen und juccessiven Entwickelung.

## Den 11 September.

Dietirt an verschiebenen Auffagen nach Beimar bes fümmt. In ber Kirche Beschitigung ber farbigen Feuster im Chor. Auffag barüber. Mittags Professor Schulter, nach Tische Bissten bei ben herren bie ich hier im hause hatte kennen lernen, so wie bei Professor Meyer. Wends bie Rachricht von der erklätten Febbe des Directoriums mit dem Rathe der 500. Regnichter Tag.

## Un ben Bergog von Beimar.

## Aubingen, ben 11 Ceptember 1797.

Bom 25 August an, da ich von Frankfurt abreifte, habe ich laugsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Lage gereift und habe nun, vom schonen Wetter begunftigt, einen beutlichen Begriff von den Gegenden die ich durchwandert, ihren Lagen, Berhaltniffen,

Ausschien und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassenheit womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spate, noch reisen. Es gibt eine Methode durch die man überhaupt in einer gewissen Zeit die Berhältnisse eines Orts und einer Gegend, und die Eristenz einzelner vorz züglicher Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum mehr von sich fordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen sernt und allenfalls die großen Partien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausschleren muß er nicht benten.

Der Genuß ber schonen Stunden, bie mich durch bie Bergstraße sibrren, warb durch bie sergstraße instrenden, weide burch bie sehr ausgefahren Bege einigermaßen unterbrochen. Deidelberg und seine Begend betrachtere ich in zwep vollig heitern Tagen mit Bervundering und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten uchern sich von mehrern Seiten bem Joeal, das der Landschaftsmabler aus mehrern glidelichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zus sammen bildet. Der Beg von da nach heilbronn ist theils für Auge sehr reigend, theils durch ben Anblick von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Beilbronn bat mich sehr intereffirt, sowohl wegen feiner offnen fruchtbaren wohlgebauten Lage, als auch wegen bes Wohlstandes ber Burger, und ber guten 200-ministration ihrer Borgesetzen. Ich hatte gewunscht biesen Aleien Kreis naber feunen gut fernen,

Bon ba nach Stuttgart wird man von der Ginfors migfeit einer gludlichen Cultur beinah trunten und ermudet. In Ludwigeburg besah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenpflanzungen, die sich durch die hauptstraßen des gangen Ortes erstreden.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in feinem ernsthaften wohl gebauten Thal sehr anmuthig und seine Umgebungen, sowohl nach ben Sobien, als nach dem Deckar zu, find auf mannichfaltige Weise charakteristisch.

Es ift febr intereffant ju beobachten auf welchem Punkt die Runfte gegenwartig in Stuttgart stehen. herz 30g Carl, dem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte boch nur zu Befriedigung seiner angenblidlichen Leidenschaften und zur Realistrung abwechselnder Phantasien. Indem er aber anf Schein, Reprasentation, Effect arbeitete, beburfte er besonders der Kunftler, und indem er nur den niedem Zweck im Auge hatte, mußte er doch die fibberen bestobern.

In freiherer Zeit begünstigte er bas lyrische Schausspiel und Die großen Keste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um biese Erscheinungen in größter Bolltommenbeit darzustellen. Diese Epoche ging vorbei, allein es blieb eine Unzahl von Liebhabern zurück und zu Bollaständigeste seiner Unabenie gehbrte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunft. Das alles erhalt sich noch, aber nicht als ein lebendiges,

fortschreitendes, fondern als ein stillstehendes und abnehmendes Inftitut.

Mufit fann fich am langften erhalten. Diefes Zas Tent fann mit Glud bis in ein boberes Alter genbt mers ben; auch ift es, mas einzelne Inftrumente betrifft, allgemeiner, und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater bagegen ift viel fchnellern Abwechselungen unters worfen und es ift gewiffermaßen ein Unglud', wenn bas Perfonal einer befondern Buhne fich lange nebeneinander erhalt: ein gewiffer Ion und Schlendrian pflangt fich leicht fort, fo wie man 3. B. bem Stuttgarter Theater an einer gewiffen Steifheit und Trodenbeit feinen afas beinifchen Uriprung gar leicht abmerten fann. Birb. wie gefagt, ein Theater nicht ofe genug burch neue Gube fecte angefrischt, fo muß es allen Reig verlieren. Ginge ftimmen bauern nur eine gewiffe Beit; bie Jugend, bie au gewiffen Rollen erforberlich ift, geht vorüber und fo hat ein Publicum unr eine Art von fummerlicher Freude burch Gewohnheit und hergebrachte Hachficht. Dieg ift gegenwartig ber Kall in Ctuttgart und wird es lange bleis ben, weil eine wunderliche Conftitution ber Theateraufs ficht jebe Berbefferung febr fcmierig macht.

Mihole ift abgegaugen und nun ift ein anderer Entrepreneur angestellt, ber die Beiträge bes hofes und Publicums einnimmt und barüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaben entstehen, so muß er ihn allein tragen; fein Northeil hingegen darf

nur bis zu einer bestimmten Summe steigen, was dars über gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theatter Direction theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen konnte, paralysirt wird. Ein Theil der altern Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhalt sich überhaupt ungefahr wie die Mustell, Kiguranten dauern lange, wie Instrumentas listen, und sind nicht schwer zu erseiger; so können auch Zanger und Tängerinnen in einem höhern Alter noch reis jend send send, unterdessen sinder sich simmer wieder ein juns ger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haden eine junge sehr reizende Tängerin, der nur eine gewisse Mannichfaltigkeit der Bewegungen, und mehr Scharakteristisches in ihrem Ihnn und Lassen sehrt, um sehr sehrentessant zu seyn. Ich habe nur einige Divertisse ments gesehrn.

Unter ben Particuliers hat fich viel Liebe gur Mufil erhalten, und es ist manche Familie die fich im Still ten mit Clavier und Gesang febr gut unterhalt. Alle hrechen mit Entzücken von jenen brillanten Zeiten, in benen fich ibr Geschmack zuerst gebildet, und verabscheuen beutsche Musik und Gesang.

Bilbhauer und Mahler ichiefte ber Bergog, wenn fie gewiffermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben fich vorzigliche Manner gebilbet, bie jum Theil hier find, jum Theil fich noch answarts ber finden. Auch unter Liebhaber bat fich die Luft des Zeichsnens, Mahlens und Boffirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemählben und Kupferflichen find entstanden, die ihren Bestigern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communication mit andern Freunden gewähren.

Gebr auffallend ift es, baf ber Bergog gerabe bie Runft bie er am meiften brauchte, Die Baufunft, nicht auf eben die Beife in jungen Leuten beforberte und fich Die fo nothigen Organe bilbete; benn es ift mir feiner bes fannt, ber auf Baufunft gereift mare. Bahricheine lich begnugte er fich mit Gubjecten bie er um fich hatte und gewohnt mar, und mochte burch fie feine eigenen Ibeen gern mehr ober weniger ausgeführt feben. Dafür fann man aber auch, bei allem mas in Ludwigeburg, Stuttgart und Sobenheim gefchehen ift, nur bas Ma= terial, bas Geld, die Beit, fo wie die verlorne Rraft und Gelegenheit mas Gutes zu machen, bedauern. Gin Saal, ber jest in ber Arbeit ift, verfpricht endlich eins mal gefchmadvoll verziert zu werden. Ifopi, ein treff= licher Drnamentift, ben ber Bergog furg bor feinem Tobe von Rom verschrieb, führt die Arbeit nach Beich= nungen von Thouret aus. Diefes ift ein junger lebz hafter Mahler, ber fich aber mit viel Luft auf Archie teftur gelegt bat.

Das Rupferftechen fteht wirflich bier auf einem hoben

Puntte; Professor Milger ift einer ber ersten Kilnstler in biefer Art und hat eine ausgebreitete Schule, die, in bem er nur große Arbeiten unternimmt, die geringern buchhalberischen Bedufrnisse, unter seiner Aufsicht, ber friedigt. Professor Leybold, fein Schiller, arbeitete gleichfalls nur an größern Platen und wirbe an einem andern Drte, in Albsicht der Wirtung auf eine Schule, das bald leisten was Professor Miller bier thut.

Ueberfieht man nun mit einem Blide alle biefe ers wahnten Zweige ber Runft und andere bie fich noch weis ter verbreiten, fo uberzeugt man fich leicht, bag nur bei einer fo langen Regierung, burch eine eigene Richtung eines Rurften, biefe Ernte gepflangt und ausgefaet mere ben fonnte; ja man fann mohl fagen: baf bie fpatern und beffern Fruchte jeto erft gu reifen anfangen. Die ichabe ift es baber, bag man gegenwartig nicht einfiebt. welch ein großes Capital man baran befitt, mit wie magigen Roften es zu erhalten und weit hober zu treiben fen. Aber es icheint niemand einzusehen, welchen hoben Grad von Birfung die Runfte, in Berbindung mit ben Biffenschaften, Sandwerf und Gewerbe in einem Staate hervorbringen. Die Ginschrankungen bie ber Augenblick gebietet, bat man von biefer Geite angefangen und bas burch mehrere gute Leute mißmuthig und gum Auswans bern geneigt gemacht.

Bielleicht nutt man an anbern Orten biefe Epoche und eignet fich, um einen leidlichen Preis, einen Theil

der Cultur gu, die bier burch Beit, Umftande und große Roften fich entwickelt hat.

Eigentlich wiffenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; fie scheint mit ber Carle Mabemie wo nicht verschwunden, boch fehr vereinzelt worden zu fenn.

Den preußischen Gesandten Madeweiß besuchte ich, und sah bei ibm ein Paar fehr schwe Bilber, bie bem Legationsrath Abel, ber gegenwartig in Paris ift, geshbren. Die Sammlung dieses Mannes, ber für sich und feine Freunde sehr schaftbere Gemählbe aus bem französtischen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor ben Franzosen in ben Hufern feiner Freunde gert ftreut, wo ich sie nach und nach aufgesucht babe.

Den sehr corpulenten Erbprinzen sah ich in der Kombbie; eine schwarze Binde, in der er den vor kurzem auf der Jagd gebrochnen Arm trug, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erdprinces ist wohlgebaut, und hat ein verständiges gefälliges Linsehen, ihr Betragen, sowohl nach innen alls nach außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, dußerst klug und den Umfländen gemäß senn. Der regierende herzog scheint, nach dem Schlagskusse ber in im Juny des vorigen Jahres traf, nur noch so leidlich hinzuleben. Die Wegen des Landrags haben sich gelegt und man erwartet nun was aus der Insulied und nach präcipie tiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft ben Weg nach Kamnstadt und Necfair-Reme, um bas Lager von ben ungefahr 25,000 Mann Destreichern zu sehen, bas mischen hochberg und Muhlfhausen fieht und ben Necfar im Rucken hat; es geht barin, wie uaturlich, alles sauber und ordentlich zu.

Darauf fab ich auch Sobenheim mit Aufmerkfamkeit indem ich einen ganzen Tag bazu anwendere. Das mit feinen Seitengebauden dußerst weitlaufige Schloft und ber mit unzähligen Ausgedurten einer unruhigen und lieinlichen Phantasie übersäete Garten gewähren, selbst im einzelnen, wenig Befriedigendes; nur hier und ba findet man etwas, das besier behandelt eine gute Wirtung hervorgebracht haben wurde.

Einen thatigen handelsmann, gefälligen Wirth und wohl unterrichteten Aunstfreund, der viel Talent in eignen Arbeiten zeigt und ben Namen Rapp fibrt, fand ich in Stuttgart und bin ihm manchen Genuß und Belehrung schulbig geworden. Professor Danne der ift, als Künftler und Mensch, eine herrliche Natur und wurde, in einem reichern Kunstelemente, noch mehr leisten als hier, wo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So ging ich benn endlich von Stuttgart ab, burch eine zwar noch fruchtbare, boch um vieles rauhere Gegend, und bin nun am Fuße ber hohern Berge ange- langt, welche schon verkandigen was weiterhin bevor-

fteht. Ich habe bier ichon ben gebfern Theil von Profestoren kennen gelernt, und mich auch in ber ichbnen Gegend umgesehen, die einen boppelten Sharafter bat, da Tubingen auf einem Bergraden, zwischen zwei Thalern liegt, in beren einem ber Nedar, in bem andern die Ammer fließt.

Wie ausschichlich die 3dge ber Gegenstände im Gebachtniß fepen, bemerfte ich bier mit Berwunderung, indem mir boch auch feine Spur vom Bilbe Aubingens geblieben ift, bas wir boch auch, auf jener sonberbaren und angenehmen ritterlichen Expedition, vor so viel Jahren berahrten.

Die Atademie ift hier febr fchwach, ob fie gleich verdienstvolle Leure besigt und ein ungeheure Geld auf die verschiedenen Anstalten verwender wird; allein die Birtungen greisen nicht in einander und über der Sorge wie die verschiedenen Einrichtungen im alten Gleise zu erhalten seyen, tann nicht zur Betrachtung kommen, was man ehemals dadurch bewirkte und jest auf andere Beise bewirken konnte und follte. Der hauptstun einer Bersassing wie die wurtembergische bleibt nur immer: die Mittel zum Zwede recht sest und gewiß zu halten, und eben deswegen kann der Zwed, der selbst bewoglich ift, nicht wohl erreicht werben.

#### Tabingen, ben 11 September 1797.

## Heber Glasmahleren.

#### Fortfesung.

In bem Chor ber Labinger Rirche befinden fich bunte Benfter, welche ich beobachtete und folgende Bemertungen machte:

## Den Grund betreffend.

Derfelbe ift braunlich, icheint gleich aufgetragen gu fenn und in einem trodenen Buftande mit Dadeln ausgeriffen. Bei ben hohen Lichtern ift ber Grund icharf meggenommen, bie ubrige Saltung aber mit fleinen Strichlein bervorgebracht, wie man auf einem bunteln Grund mit Rreibe boben murbe. Muf biefe Beife ift bie Saltung bemirtt, und bas Bilb befindet fich auf ber Seite Die nach innen gefehrt ift. Der Grund ift raub und unichmelgbar, und muß durch ein großes Teuer in bas Glas gebrannt fenn; Die feinften Rabelgage fteben in ihrer phlligen Scharfe ba : es fonnte bamit auf weifen und allen andern Glafern overirt merben. Sier find Bogel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaubs licher Geschidlichfeit rabirt; fomobl bie Umriffe ale bie tiefften Schatten icheinen mit bem Dinfel gemacht gu fenn, fo bag ber erfte Grund boch gleichfam icon als eine ftarte Mitteltinte anguseben ift.

## Die Farbung betreffend.

Man tann hieruber bei den Tubinger Scheiben wenig lernen, weil fie außerst gufammengefest find. Sie haben zwar fehr gelitten und find mitunter ibofit unges schieft geflidt; aber man fieht boch, daß sie gleich von Unsang aus sehr lieinen Studen gustummengesett waren, 3. B. schie bie einzelnen Theile eines Harusiches, der boch vollig einfarbig ift.

Wenn bier auf einem Glas zwen, ja bren Rarben portommen, fo ift es burch bas Ausschleifen geleiftet. Es fieht fehr gut aus, wenn eine weiße Stideren auf einem farbigen Rleibe ausgeschliffen ift. Diefes Mus: ichleifen ift vorzuglich bei Bappen gebraucht. Die meifie Bafche neben ben Gemanbern fo auszuschleifen, murbe einen fehr guten Effect thun. Durch biefes Dits tel tonnen & B. viererlei Karben auf einmal bargeftellt merben, ja mehrere. Gine Burpurschicht wird auf ein weifes Glas gefchmolgen, bas Schwarze wird auf ben Durpur gemablt, baf Uebrige wird berausgeschliffen und man fann auf ber Rudfeite bes Beigen wieber Rarben anbringen, welche man will. Gehr bunner Durpur thut einen berrlichen Effect, und murbe bei bem gefchmactvollften Colorit feinen Plat gehbrig ein= nehmen. Gben fo tonnte gelb auf Durpur geschmolzen und eine Karbe ausgeschliffen werben.

Das Schwarze habe ich bier auf ber innern Seite febr bicht aufgemahlt gesehen. Es find auf diese Beise theils die schwarzen Theile der Bappen, theils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Bu Solg, Stein und anderem Debenwefen gibt es



fehr artige Thne, bie aus dem Grunen, Rothen, Bek ben und Bioletten in's Braune fpielen. Man mußte bamit, bei geschmadvollerer Mahleren, feine Grunde fehr fanft halten tounen.

Die Fleischfarbe ift nun freilich am wenigsten gut, sie fteigt vom Gelben bis jum Rothgelben; ja ich habe an Nebenfiguren ein violetrlich Brauu bemerkt. Wollte man überhaupt wieder etwas in biefer Urt versuchen, so mußte man sich einen gewissen Styl machen, und nach den mechanischen Mbglichkeiten die Urbeiten bebandeln.

Die Sauptfarben find alle ba, und gwar in ihrer bochften Energie und Sattheit.

Ein Dunfelblau ift vortrefflich. Gin hellblau scheint neuer. Eine Urt von Stahlblau, vielleicht von hinten burch eine graue Schmelzfarbe hervorgebracht. Gelb vom hellften bis in's Drange, ja Ziegelroth, Smaragbe grun, Gelbgrun, Biolett, und zwar ein blauliches und ein rothliches, beides sehr schon. Purpur iu allen Then, bes hellen und dunfeln, von der größten herrs lichfeit.

Diefe hauptfarben tonnen, wie ichon oben gesagt, wenn man wollte, getobtet werben, und man mußte nicht allein diese lebhafte und heftige, sondern auch eine augenehme harmonie bervorbringen tonnen.

### In Schiller.

Tabingen, ben 14 September 4797.

Seit dem 4 September, an dem ich meinen letzen Brief abichicke, ist es mit durchaus recht gut gegangen. Ich dieb in Stuttgart noch drey Tage, in benen ich noch manche Personen kennen lernte und manched Juteressante. Als ich bemerken konnte, daß mein Bers baltnis zu Rapp und Dannecker im Machsen mar, und beide manchen Grundsat, an dem mir theoretisch so viel gelegen ist, aufzusassen nicht abgeneigt waren, auch von ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und Brauchbare mittheilten, so entschloß ich mich ihnen den Dern mann vorzulesen, das ich denn auch in einem Abend vollubrachte. Ich hatte alle Ursache mich des Effects zu ersfreuen, den er hervorbrachte, und es sind und allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Nun bin ich feit bem 7ten in Tubingen, bessen Ums gebungen ich die ersten Tage, bei schonem Wetter, mit Bergmigen betrachtete, und nun eine traurige Regenzeit, burch geselligen Umgang, um ihren Sinsung berrige. Bei Cotta abei die in heiteres Jimmer, und, zwischen ber alten Kirche und dem akademischen Gebäube, einen freundlichen, obgleich schwalen Ausblidt in's Nedarthal. Indessen dereite ich mich zur Abreise, und meinen nach sten Brief erhalten Sie von Sidfa. Meyer ist sehr wohl und erwoetet wich wit Verlangen. Es läst fich gar nicht

berechnen, was beiben unfere Zufanmentunft fenn und werben fann.

Je udher ich Sotta einen lerne, besto besser gefällt er mir. Fur einen Mann von strebenber Denkart und unternehmender hanbelsweise hat er so viel Mäßiges, Sanftes und Gesastes, so viel Riarbeit und Behartlichteit, daß er mir eine seltene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von ben hiefigen Prossiforen kennen lernen, in ihren Fächern, Denkungsart und Lebensweise sehr schabe mehren die sich alle in ihrer Lage gut zu besinden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Sirculation nötzig hatten. Die großen Stiftungen scheinen ben großen Gebauben gleich in die sie eingeschlossen ind; sie stehen wie ruhige Kolossen auf sich selbst gegrandet und bringen keine lebhafte Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erbaltung nicht beduffen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Kant aberrascht, die Sie gewiß auch kennen werden: Berkunbigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie; ein sehr schähdenes Product seiner bekannten Denkart, das so wie alles was von ihm kommt, die herrlichsten Stellen enthalt, aber auch in Composition und Styl Kantischer als Kantisch ist. Wie mache es großes Bergnulgen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Prediger des Borurtheils o ärgern konnten, daß er sich mit aller Gewalt gegen sie steumt. Indessen hut er doch, wie wie schieften unz-

recht, daß er ihn einer Unredlichkeit, wenigstens indirect beschuldigen will. Wenn Schlosser sehrt, so ist es wohl darin, daß er seiner innern Unverzeugung eine Realität nach außen zuschreibt, und kraft seines Charakters und seiner Denkweise zuschreiben nung; und wer ist in Thecorie und Praxis ganz frei von dieser Annaßung? Jum Schlusse lasse ich Junen noch einen kleinen Scherza abschreiben; machen Sie aber noch keinen Gebrauch davon. Se solgen auf diese Interdent noch einen kleinen Gebrauch davon. Se solgen auf diese Interdent noch drey Lieder in deutscher, franzbissischer und spanischer Urt, die zusammen einen kleinen Roman ausmachen.

Der Edelfnabe und die Mullerin.

Cheltnabe.

Bobin? Bobin? Schone Mullerin! Bie beist bu?

.....

Mallerin.

Liefe,

Chelfnabe

Wit bem Rechen in ber Sand? Multerin.

Muf bes Baters Land, Muf bes Baters Blefe!

Ebelfuabe.

Und gehft fo allein?

Dailerin.

Das hen foll herein, Das bebeutet ber Rechen; Und im Garten baran Fangen bie Birn' ju reifen an, Die will ich brechen.

Ebelfnabe. 3ft nicht eine fille Laube babei? Mullerin.

Sogar ihrer gwen

Ghelfnabe.

Ind am helßen Mittag Bollen wir uns brein verftecken. Nicht mahr? im grünen vertrauliden Saus — Malterin.

Das gabe Befdichten.

Ebelfnabe, Ruhft bu in meinen Armen aus? Rullerin.

Mit nichten!
Denn wer die artige Müllerin füßt Auf der Stelle verrathen ist. Euer schönes dunfles Kleid That', mir leid So weiß zu färben. Gleich und gleich! is allein ist's recht! Darauf will id leben und sterben. Ich liebe mir den Müller-Anecht, An dem ist nichts zu verderben.

# Bon Zubingen nach Schaffhaufen.

Den 46 September 4797.

Früh 4 Uhr aus Tubingen abgefahren. Sobald man aus dem Wurtembergischen kommt wird der Weg schlecht. Bur Linken hat man Berge an deren Juß sich ein Thal bildet in welchem die Steinlach fließt.

Wir erreichten hechingen 7%, Uhr; es liegt zum Theil im Grunde zum Theil mit dem Schloffe auf der Anhobe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schwen Zusiche. Unten zwischen Wiesen wind gelern liegt ein Kloster und bahinter hohenzollern auf dem Berge. Unf der Bride traf ich seit langer Zeit den ersten heilis gen Nepomut, der aber auch wegen der schlechten Wegen notig war. Sehr schwen Kirche. Betrachtung über die Klarbeit der Pfaffen in ihren eiguen Angelegenspeiten, und die Dumpsheit die sie verbreiten. Bon Philosophen konnte man beinahe das Umgelehrte sagen.

hinter hechingen schone Garten und Baumstide, schone Pappelanlagen, abhangige Biesen und freundliches Thal. Nach dem Schloß hobenzollern zu schone weite Aussicht. Die Berge links geben immer fort so wie das Thal zu ihren Füßen.

Weffingen. Auf der Chauffee, wie auch icon eine Weile vorher, fehr dichter inwendig blauer Ralfftein mit fplitterig unicheligem Bruche, fast wie der Feuerftein.



Steinhofen. Eine hilbide Rirche auf ber Sobie. Mer und in einigen Obrfern vorher war bei bem Dorfbrunnen eine Art von Berd eingerichtet, auf bem bas Waffer jum Baschen auf ber Stelle heiß gemacht wird. Der Felbbau ift der einer rauheren Gegend, man sah Wiesen und Triften und noch viel Kartoffeln und Danf.

Engichlatt gwifchen angenehmen Sugeln im

Grunde, feitwarts Berge.

Bahlingen gleichfalls eine fcone Begend; links in einiger Entfernung hohe malbige Berge, bis an beren fteilern guß fich fruchtbare Singel binauf erftreden. Wir famen um 10 Uhr an. Der Ort liegt gwifden fruchtbas ren, mehr ober weniger fteilen, jum Theil mit Solg bes wachfenen Sigeln und hat in einiger Entfernung gegen Sid : Dft hohe holybemachfene Berge. Die Enach fließt burch fcone Biefen. Diefe erft befchriebene Gegend fah ich auf einem Spaziergange hinter Bahlingen. Sobengollern ift rudwarts noch fichtbar. Die Enach lauft über Ralffelfen unter benen große Bante von Ber= fteinerungen find. Der Ort felbft mare nicht ibel, er ift faft nur eine lange und breite Strafe, bas BBaffer lauft burch und fteben bin und wieder gute Brunnen; aber bie Nachbarn haben ihre Mifthaufen in ber Mitte ber Strafe am Bach, worans boch gemafchen und ju manden Beburfniffen unmittelbar geschopft wird. Un beiden Geiten an den Saufern bleibt ein nothdurftiger Plat jum Fahren und Geben. Bei'm Regenwetter muß es abidbeulich . fenn. Ueberdieß legen die Leute, wegen Mangel an Raum hinter den Saufern, ihren Borrath von Brennsholz gleichfalls auf die Straße und das Schlimmste ift, daß uach Beschaffeuheit der Umstände fast durch keine Anstalt dem Uebel zu belfen ware.

Endingen. Man behalt die Berge noch immer liufe.

Dotternhausen. Bis dahin ichone fcmarge Felder, die aber feucht und quellig icheinen.

Schemberg starker Stieg, ben vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ift schundig und voller Mist; er ist wie Bablingen als Stadorchen enge gebaut und in Mauern gezuängt und wird von Ghterbesigern bewohnt, die nun keine Ihfe haben. Man sindet auf der Ihhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Uder und Weibe ist; der Hafer ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer shber, es zeigen sich Fichten, große slache Weiderbeside, dazwischen Kelbau. Dben einzelner Hof. Das Ternain fällt gegen Mittag, die Masser sießen aber noch immer nach dem Neckar zu; es kommen mehr Fichtenwaldochen.

Um 3 Uhr in Wellendingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen gehr es wieder ftart bergauf. Beden und Eultur wird etwas beffer. Links liegt Allcin gen. Auch die undankbarften Bergruden und ehemalis gen Triften findet man cultivitt. Man kommt auf eine fiches Flace und fühlt, daß man hoch ift. Die Straße

wendet fich burch Mbingen, einen beiteren weitlaufig gebauten Ort; links Gebirge. Soben worauf ein Schlofes chen liegt.

Sofen, Spaichingen, Balgheim wo die hochfte Sobe erreicht ift. Bon Riedheim an fallen die Baffer der Donan gu. Burmlingen. Bir fuhren durch ein enges Thal hinabwarts nach Auttlingen, wo wir Abends halb neun Uhr ankamen.

## Den 17 Geptember 1797.

Bon Tuttlingen um 7 Uhr. Der Nebel war sehr start; ich ging noch vorher die Donau zu sehen. Sie scheint schon breit, weil sie dunch ein großes Wehr ge- dammt ist. Die Brücke ist von holz und ohne bedeckt nie sehr mit Berstand auf die Dauer construirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Brettern verschlagen und mit Schindelu gedeckt. hinter Tuttlingen gehr es gleich anhaltend bergauf, man trifft wieder Kalkstein mit Bersteinerungen. Ich bemerkte eine gute und wohlfeile Art einer Lehne am Wege: In starke holzer waren vierest langliche Lehrer eingeschnitten und burchgeschoben. Wo sie zu einen dern mehre beine getamme getrennt und durchgeschoben. Wo sie zu eine verlagten, waren sie verkeilt.

Ueberhaupt muß man alle murtembergifchen Unftalten von Chauffeen und Bruden burchaus loben,

Der Rebel fant in bas Donanthal, bas wie ein gro-

fer See, wie eine aberschneite Flache aussah, indem bie Maffe gang horizontal und mit fast unmerklichen Erhöhungen niedersant. Dben war ber himmel vollig rein.

Man steigt so hoch, daß man mit dem Rucken der sammtlichen Kalkgebirge, zwischen denen man bisher durchfuhr, beinahe gleich zu sepn scheint. Die Donau formmt vom Mend hergestoffen, man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ift, so begreift man, wie ihr Wasser weder salben Retar fallen kommt. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freiburg hinziehen und den Kall der Wasser nach Albend gegen den Rhein zu vers hindern.

Die neue Saat bes Dinkels ftanb icon fehr ichon; man fdet hier fruh, weil es auf ben Soben zeitig einwintert.

Es thut fich die Aussicht auf, links nach dem Boben fee und nach ben Bergen von Graubindten, vorwarts nach hohentwiel, Thaingen und bem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts und sieht jetieb effelben die Schlucht, durch die man herunter ges kommen; man erkennt sie leicht an dem Schlößichen das über Albingen liegt.

Die Strafe wendet fich gegen Mbend. Rachbem

man lange tein Dorf geschen, sieht man in einem breit ten fruchtbaren Thal, bessen Baffer nach bem kleinern Bobensee zusallen, haltingen liegen, einen Ort zubem man sich benn auch sidwarts wieber hinnnter wendet. Die Unsicht ift sehr interessaut und vorschweizerisch, Die ten charakteristische mit Balb bewachsene Berge, an beren sanfteren Abhangen Fruchtbau sich zeigt; bann im Mittelgrunde lange über Higgl und Thale sich ersstretende Balbungen, zunächst wieder wohlgebautes Felb.

Sier, so wie schon brüben über ber Donau, sieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Rolf wie die Felsen selbst. Man benkt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerstrome, und Strudel die losgeworsbenen Theile ber Gebirge an ihrem Juste abgerundet worden.

hinter haltingen guter Boben, anfangs ftart mit Steinen gemisch, nacher weniger und bann meift rein. Einiges schien Neubruch und war es auch, benn bie Meder bleiben neun Jahre als Wiese liegen und weben ann wieber andere neun Jahre benutzt. Einige Stein bruche gum Behuf ber Shausse eigen, baf ber Kaltfels nicht tief unter ber fruchtbaren Erbe liegt.

Man tommt burch gemischte Balbungen über Sidgel und Thaler, es geht einen ftarten Stieg hinunter und angenehme Balbthaler fetten fort.

Bir fanden eine Pflange bei ber, außer ihrer Geftalt,

merfruftbig ift, bag viele Insecten aller Art sich in ihren Samencapseln nahren. Attig mit reisen Früchten zeigte sich auch. Ein Holzschlag. Koblemmeiler. Gentianen. Das waldige Thal geht neben einem Weisengrunde angesnehm fort; Schneidemuhlen, einiger Fruchtban. Astrantia. Epilobium. Gentianen in ganzen Massen. Campaneln dazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Genetianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühjahr gebilibt haben?

Rleines ziemlich steiles ehemaliges Walb = Amphistheater, auf dem die Stode der abgehauenen Baume noch stehen, zum Kartoffelfelde muhlam umgearbeitet. Das Thal verbreitet sich und alle Leden sind wo möglich zum Feldbau umgearbeitet.

Man nabert fich Engen. Ein charakteristifcer obgleich gang bewachsener Berg mit einem alten Schlosse geigt sich rechte; ein kleiner Dert der unmittelbar vor Engen liegt, ist ben 8 October 1796 von ben Frangofen gum Theil abgebrannt worben. Das Stabtchen selbst liegt auf einem Schgel, gedachtem Berg gegenüber. Wir kamen um 11 Uhr an und rasteten.

Bon Morgen her gesehen gibt Engen ein artig topos graphisches Bild, wie es unter bem bedeutenden Berge auf einem Singel sich in's Adal versiert. Die Bürger bes Orts thaten auf bem Rüdzuge, in Werbindung mit ben Kaiserlichen, ben Franzosen Abbruch; diese letzern, als sie boch die Oberhand behielten, verbrannten mehrere Sun-

Saufer vor der Stadt und bedrohten die Stadt felbft mit einem gleichen Schickal. Ich fab bafelbft eine febr gut getlere taiferliche Garnifon, in der Nahe ein startes aufgefahrnes Proviantfuhrwefen und erbarmlich gefleidete Krante.

Um 12 Uhr, fuhren wir ab. Bor ber Stadt erschien wieder Weinbau. Schon oben bei dem Stadtchen hatte ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und hornblende gefunden. Rußdaume zeigen sich wieder, schone Wiesen und Banmstude. Links ein artig Dorf an einer Obbe hinter einer stachen Wiese. Es binet sich eine schone fruchtbare Flache im Thal, die hoheren Fessen schen schwen fruchtbare Flache im Thal, die hoheren Fessen schwen gebaut. Man fommt nach Welfchingen, einem leiblichen Ort. Man steint wieder flat bis gegen Beiterdingen. Es finden sich hier viel Geschiebe von farbigem Quarz mit weißen Abern, rother Jaspis, hornbleude in Quarz.

Man überfieht nunmehr von Engen das ichone Thal ructwarts. In den fruchtbaren Feldern liegen weitlaufige Obrfer, und jener feelle Berg zeigt fich nun in feiner Burde an Der linken Geite.

Bormarte liegt Sobentwiel, hinten die Graubundt: ner Berge in Dunften am Sorizonte faum bemerklich.

Man tommt durch Beiterdingen. Links ein \_ febr fcones Biefenthal, über demfelben Beinbau. Auf

eben der Seite liegt hobentwiel; man ift nunmehr mit diefer Festung in gleicher Linie und sieht die große Rette der Schweiger : Gebirge vor sich.

Solgingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren Salgeln, Felbbau, Biesemachs und Beinberg umher.

Die Paffe wurden bafelbst von einem bstreichischen Bachtmeister unterzeichnet, und ber Umtschreiber stellte einen Cautionsschein aus, daß die Pferde wieder kommen wurden.

Man fteigt lange und fieht immer bas Thal von Solzingen hinter und neben fich, fo wie Sobentwiel.

Sie nennen hier ju gande einen hemmichuh nicht ungeschickt einen Schleiftrog.

Eberingen. Run geht es weiter über verschiedene fruchtbare Sugel; die hobern Berge find mit Balb und Buschen befett. Biel Beinbau am Fuße eines Kalffeleiens, meift blaue Trauben, fehr vollhangend.

Thaingen ber erfte fcweigerifche Drt, guter Bein. Muller, Gaftwirth jum Ubler.

Berblingen, ftarfer Beinbau. Fruchtfeld. Balb lints. Ralfftein, mit einem muscheligen Bruche, faft feuerfteinartig.

Bor Schaffhaufen ift alles umgaunt, Die Befigungen find immer abgetheilt und gefichert, alles icheint Gartenrecht ju haben und hat es auch. Die Stadt felbft liegt in der Tiefe, ein ichmaler angenehmer Wiesengrund zieht sich hinab, man fahrt rechts und hat auf berselben Sand Gartenhäuser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, gehr man durch eine Bricke zum Dach hinein. Hohost ammuntige Abnwechselung von großen und kleinen Garten und Hohrwechselung von großen und kleinen Garten und Hohrwechselung von großen und kleinen Garten und Hohrwechselunger bermehren sich und werden ansehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinberge weit hinauf, links wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sanster.

## Schaffhausen und ber Rheinfall.

In ber menschlichen Natur liegt ein bestiges Berlangen, ju allem was wir seben Worte zu finden, und fast noch lebhaster ist die Begierde, dass finge mit Ausgen zu seben, was wir beschreben boren. In beidem wird in der neuern Zeit besonders der Engländer und der Deutsche hingezogen. Jeder bistende Künstler ist und willsommen, der eine beschriebene Gegend und vor Ausgen stellt, der die handelnden Personen eines Romans oder eines Gedichtes, so gut oder so scheidt er es vers mag, sichtlich vor und handeln läßt. Gen so willsommen ist aber auch der Dichter oder Redner, der durch Beschreibung in eine Gegend und versehr, der durch mester Erinnerung wieder beleben, oder unsere Phantasse ausgegen; ja wir erfreuen und sogar mit dem Buch in der Hand wir den vollbeschriebene Gegend zu durchlaufen; unser

rer Bequemlichteit wird nachgeholfen, unfere Aufmertfamteit wird erregt, und wir vollbringen unfere Reife in Begleitung eines unterhaltenden und unterrichtenden Gefellichaftere.

Rein Wunder alfo, daß in einer Zeit, da fo viel geschrieben wird, auch so manche Schrift dieser Art erscheint; fein Wunder, daß Runftler und Disettanten in einem Fache sich uben, bem das Publicum geneigt ift.

Alle eine solche Uebung segen wir die Beschreibung bes Masserfalls von Schaffbausen bierber, freilich nur stigenbaft und ohne sie von den kleinen Bemerkungen eines Tagebuchs au trennen. Jenes Naturphanomen wird noch oft genug gemahlt und beschrieben werben, es wird jeden Beschauer in Erstaunen segen, manchen zu einem Bersuch reigen, seine Anschauung, seine Empfindung mitzutheilen, und von keinem wird es firirt noch weniger erschöpeft werden.

## Schaffhaufen , ben 17 September Abenbs.

Im Gafthof zur Krone abgestiegen. Mein Zimmer war mit Aupferstiden geziert, welche die Geschichte der traurigen Spoche Ludwigs XVI darstellten. Ich hatte dabei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vornahm weiter auszuführen.

Abends an der Table bipte verschiedene Emigrirte. Eine Grafin, Conde'iche Officiere, Pfaffen, Oberft gandolt.

Den 18 Ceptember.

Fruh um 61, Uhr ausgefahren, um den Rheinfall gu' feben. Grune Bafferfarbe, Urfache derfelben.

Die Sobhen waren mit Nebel bebeckt, die Tiefe war klar, und man fah bas Schloft Lau fen halb im Nebel. Der Dampf bes Rheinfalls, ben man recht gut untericheiben konnte, vermischte fich mit dem Nebel und stieg mit ihm auf.

Geranke an Offian. Liebe jum Nebel bei heftigen innern Empfindungen.

Man fommt über Uwiesen, ein Dorf, das oben Beinberge, unten Feldbau hat.

Der himmel flarte fich langfam auf, bie Rebel las gen noch auf den Soben.

Laufen. Man fleigt hinab und fteht auf Ralt-

Theile der finnlichen Erscheinung des Rheinfalls, vom ibbl gernen Borb au geschen. Telfen, in der Mitte flebende, pon dem bebern Baffer ausgeschliffene, gegen bie das Baffer berabschießt. Ihr Biberstand, einer oben, ber andere unten, verben vollig iberstromt. Schnelle, Bellen, Laken = Gifche im Sturg, Gischt unten im Reffel, siedende Stundel im Reffel.

Der Bere legitimirt fich:

Es mallet und fiedet und braufet und gifcht zc.

Benn die ftromenden Stellen grun aussehen, fo ericheint der nachste Gischt leife purpur gefarbt.

Unten firbmen die Bellen ichaumend ab, ichlagen haben und briben an's Ufer, die Bewegung verklingt weiter hinab, und das Baffer zeigt im Fortfließen feine grune Farbe wieder.

Erregte Ibeen iber die Gewalt bes Sturges. Unerichbpfbarteit als wie ein Unnachlaffen der Kraft. Zerftbrung, Bleiben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Rube nach bem Fall.

Befchrankung durch Mahlen brüben, durch einen Borbau haben. Ja es war möglich die fcbnifte Unsficht diefes berrlichen Naturphanomens wirklich zu versichtießen.

Umgebung. Beinberge, Feld, Baldchen.

Bisher war Rebel, ju besonderm Glud und Bemerkung des Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das ichbnite schief von der hinterseite das Gange. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen alles Bors und Jurdiftende; und vertörperte die uns geheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewalfam zu werden, weil man ihre Richtungen und Abtheilungen beutlicher sah. Start sprigende Massen und ber Tiefe geichneten sich nun be-

leuchtet vor dem feinern Dunfte aus, ein halber Regenbogen erschien im Dunfte.

Bei langerer Betrachtung scheint die Bewegung guzunehmen. Das dauernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Bolltommene muß uns erst fimmen und uns nach und nach zu sich hinaufheben. Go erscheinen uns schone Personen immer schoner, verftandige immer verständiger.

Das Meer gebiert das Meer. Benn man fich bie Quellen des Decans bichten wollte, fo mußte man fie fo barftellen.

Nach einiger Beruhigung bes Gemuths verfolgt man ben Strom in Gedanken bis ju feinem Urfprung und begleitet ihn wieder hinab.

Beim hinabsteigen nach dem flachern Ufer Gedanken an die neumodische Parksucht.

Der Natur nachzuhelfen, wenn man fchbne Motive hat, ift in jeder Gegend lobenstudrig; aber es ift bestenklich, gewiffe Imaginationen realifiren zu wollen, da die größten Phanomene ber Natur felbst binter ber Idee zurackbleiben.

# Bir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er faßlich ift, bleibt noch herrlich, man tann ihn auch schon nennen. Man sieht schon mehr den stufenweisen Fall und bie Mannichfaltigkeit in seiner Breite; man tann die verschiedenen Birfungen vergleichen, vom Unbandigften rechts bis zum Rublichverwenderen links.

Ueber bem Sturz sieht man die schone Kelsenwand, an der man das hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schloß Laufen. Ich stand so, das das Schlößigen Worth und der Damm den linken Worders grund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkfelsen, und wahrscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

Schlogden Borth.

Ich ging binein, um ein Glas Bein zu trinten. Alter Gindrud bei Erblidung bes Mannes.

Ich sah Trippels Bild an der Wand und fragte, ob er etwa jur Berwandtschaft gehbre? Der hausherr, Namens Gelzer, war mit Trippel verwandt durch Mutter Geschwisterkind. Er hat das Schlösschen mit dem Lachssang, Joll, Weinberg, Hold, 1. w. von feinen Boreltern ber im Besig, doch als Schupfsehn, wie sie es beißen. Er muß namlich dem Alossehn, wie sie es beißen. Er muß namlich dem Alossehn, zwei Drittel des gesangenen Lachses einz liefern, auf die Waldung Aufsicht führen und daraus uur zu seiner Nordburft schlagen und nehmen; er hat die Ruhung des Weinberges und ber Felder, und gibt Alberhaupf nur 30 Thaler ab. Und so ift er eine Art von Lehmann und zugleich Berwalter. Das Lehn heißt Schupfelehn deswegen, weil man ihn, wenn

er feine Pflichten nicht erfullt, aus dem Lehn beraus:

Er zeigte mir feinen Lehnbrief von Anno 1762, ber alle Bebingungen mit großer Einfalt und Klarbeit enthalt. Ein folches Lehn geht auf die Shine über, wie ber gegenwärtige Befiger die ältern Briefe auch noch aufbewahret. Allein im Briefe felbt steht nichts davon, obwohl von einem Regreß an die Erben barin die Rebe ift.

Um 10 Uhr fuhr ich bei iconem Sonnenschein wieber herüber. Der Meinfall war noch immer feitwarts von hinten erleuchtet, fichne Licht- und Schatten-Maffen zeigten fich sowohl von bem Laufenschen gelsen als von ben Relfen in ber Mitte.

Ich trat wieder auf die Buhne an den Sturz heran und fublte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; demn es schien gewaltsamer als vorher zu furmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren aften Justand sich wieder herstellt. Der Regent bogen erschien in seiner größten Schonheit; er stand mit feinem rubigen Fuß in dem ungeheuren Gisch und Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu gerstbren droht, ihn jeden Augenblick neu hervorbringen muß.

Betrachtungen über die Sicherheit neben der entfeg-

Durch das Riden der Sonne entstanden noch gebgere Maffen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über ber reinen Erbe gegen ben reinen himmel hinauffuhr. Die dunkle grune Farbe bes abstromenden Fluffes marb auffallender.

Bir fuhren gurud.

Wenn man nun den Fluß nach dem Falle hinabgleiren sieht, so ist er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Krafte die sich gelassen siecht einer ungeheuern Wirtung nahern, sind eben so anzusehn. Mir sielen die Solonnen ein wenn sie auf dem Marsche sind.

Man gieht nun links über die behaute Gegend, und Beinhügel mit Obrfern und Hoffen belebt und mit Saufern wie befatt. Ein wenig vorwarts zeigen sich hochentwiel und wenn ich nicht irre, die vorstehenden Felfen bei Engen und weiter herwarts. Rechts die hohen Gebirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannichfaltigsten Mittelgrunden. Auch bemerkt man hinterwarts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In bem Dorf Uwiesen fand ich in der Zimmerarbeit Nachahmung der Maurerarbeit. Bas sollen wir zu bieser Erscheinung sagen, da das Gegentheil der Grund aller Schonheit unserer Baukunft ift!

Much fab ich wieber Mangolb und nahm mir bor, Samen bavon mitzunehmen und funftigen Sommer unfern Wieland bamit ju tractiren.

3ch murbe abermals bran erinnert wie eine feuti=



mentale Stimmung das Jbeale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es benn meistens ichief ift.

Schaffhausen lag mit feiner Dachermaffe links im Ibale.

Die Schaffhauser Brude ift fcon gezimmert und wird bodft reinlich gehalten. In ber Mitte find einige Sige angebracht, hinter benen die Deffnungen mit Glasfenstern zugeschloffen find, damit man nicht im Zuge fibe.

Unterm Thore bes Wirthshauses fant ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Reinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zusrieden, der andere ader sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on me l'avait dit. Ich mochte die Ideen des Mannes und seinen Maßstad kennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, ber aus Italien tam und ein Mabchen von ungefahr 14 Jahren, eine Englanderin, Namens Dillon, nach England zuruldführte, beren Mutter, eine geborne ballfton, in Padua gestorben war. Er tonnte von der Theuerung in Patalien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod tostet 20 frangbische Sous und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Mataronifche Uniform frangbfifcher, eblen Cavalles riften. Furchterliches Zeichen ber brey schwarzen Lillen auf ber weißen Binde am Urm. Rheimitrags 3 Uhr fuhr ich wieder nach bem Rheinfall. Mir fiel die Art wieder auf, an bem Hatgeren Erfer und Fensteren zu haben. Sogar bestigen sie ein besonderes Geschief solche Gudscharten dutch die Mauern zu bohren und sich eine Aussteht zu verschaffen, die niemand erwartet. Wie nun diese die Luft anzeigt, unbemertt zu sehen und zu beobachten, so zeugen dagegen die vielen Bante an den Saufern, welche an den vornehmen geschnitzt, aufgeschlagen und zugeschlossen sind, von einer zutraulichen Art nachbartlichen Aussammensenha, wenigstens voriger Zeit.

Biele Saufer baben bezeichnende Inschriften; auch wohl manche felbst ein Zeichen, ohne gerade ein Wirthshaus zu fenn.

Ich fuhr am rechten Rheinufer bin; rechts find sichbne Weinberge und Garten, der Fluß ftromt über Felsbante mit mehr ober weniger Raufchen.

Man fahrt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in der Tiefe, und man sieht die Mahlen, die vor der Stadt den Fluß beradwarts liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brukte zwischen Deutschand und der Schweiz. Sie ist wahrscheinlich in dies ser Gewend durch die hemmung der Schifffahrt durch den Rheinfall entstanden. Ich dade in ihr nichts Geschmadvolles und nichts Abgeschmadtes bemerkt, weber an Hausen, Garten, Wenschen, noch Betragen.

Der Ralfftein an bem man vorbei fahrt ift febr

kulftig, fo wie auch ber bruben bei Laufen. Das munberbarfte Phanomen bei'm Rheinfall find mir baber die Felfen, welche fich in beffen Mitte fo lange erhalten. ba fie boch mabricheinlich von berfelben Gebirgsart find.

Da fich ber fluß menbet, fo fommen nun bie Beinberge an bas entgegengefette Ufer, und man fahrt bieffeite grofichen Wiefen und Baumftiden burch. Sobann ericheinen bruben fteile Belfen und huben bie schönfte Eultur.

Bei ber Abendsonne sah ich noch ben Rheinfall von oben und hinten, Die Milben rechte, unter mir bas Schlof Laufen, im Angeficht eine große, herrliche aber falliche, in allen Theilen interessante aber begreisliche Naturscene: man sieht ben Aluf heranströmen und rausschen, und sieht wie er fallt.

Man gehr durch die Mulblen durch in der ffeinen Bucht. Bei den in der Shhe hervorstehenden mancherlei Gebauden wird felbst der kleine Abfall eines Muhlmaffere intereffant, und die letten dieffeitigen Strome des Rheinfalls schiegen aus grunen Bufchen hervor.

Wir gingen weiter um das Schlößchen Worth herum: der Sturg war zu feinem Bortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade befeuchtet; das Grin der rieferen Strömungen war lebbaft, wie heute fruh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Bir fuhren naber an ibn binan; es ift ein berrs

licher Unblid, aber man fuhlt wohl, bag man feinen Rampf mit diesem Ungeheuer bestehen fann.

Wir bestiegen wieder das kleine Geruste, und es war eben wieder als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal sabe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten Felsen schiem er in dem Dunst des herunterstursatumalzen, indem er in dem Dunst des herunterstursarden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne farbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Errbmungen erschienen grün und aller Schaum und Dunst war lichpurpur; auf allen Tiesen und Shehen erwartete man die Entwickelung eines neuen Resgenbogens.

herrlicher war das Farbenfpiel in dem Augenblick ber finkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schweller, wilder und sprahender zu werden. Leichte Windstoße fraufelten lebhafter die Saume des fidirgenden Schames, Dunft schien mit Dunft gewaltsamer zu tampfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer fich selbst gleich blieb, fürchtete der Juschauer dem Uebers maß zu unterliegen, und erwartete als Mensch jeden Augenblick eine Katasstrophe.

# Bon Shaffhaufen nach Stafa.

Den 19 Geptember 1797.

Frih 61/2 Uhr fahren wir aus Schaffhausen. Berg und Thaler waren klar, der Morgenhimmel leicht gemolit, im Abend zeigten fich dichtere Wolfen.

Bir fuhren einen Theil des gestrigen Begs. Ein Apfelbaum mit Epheu umwunden, gab Anlaß zur Elegie Ampntas.

Man fah bie gange Bergreife ber Schweis mit ihren Schneegebirgen; ichbnes Fruchtfelb, bewachsene Berge rechts und links.

Festeren mit fruchtbarer Umgebung. hanf, Alee und Weinbau machten das Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Sugeln und Thalern fam man auf eine sichbne fruchtbare Flache gegen den Rhein zu, hinten mit herrlichen Vorbergen.

In Rafg ward ben Pferden Brod gegeben, und wir fuhren hinab nach Eglifau über die zierliche Bridte, die fehr reinlich gehalten war. Ein paar Madechen von zwolf die vierzehn Jahren sahen am 30U in einem artigen Cabinette und nahmen das Beggele ein. Die jungere nahm das Geld und überreichte den Zettel, indeß die andere Buch hielt. Schone fruchtbare Flache zwischen waldbewachsenen Bergen. Borwarts Plaine und ein Sichenwald, durch welchen die gerade Strafe hindurchging.

Um 11 Uhr famen wir nach Bulach, wo wir mabrend ber marmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. 3ch hatte die Freude wieder gemablte Fenfter zu treffen, wo ich bas Musichleifen auch bei andern Farben ale ber Purpurfarbe angewendet fand. 3ch fab eine febr lichte eigentliche Purpurfarbe, Die in's Biolettliche fallt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe binten eine andere Karbe gur Mifchung gebracht, als Gelb und Blau, wodurch ein Grun entfteht; befontere nimmt fich bas Gelbe auf dem erftgedachten lichten Purpur fehr fcon aus. Uebris gens find die Scheiben oft auf eine fehr wunderbare und unnothig icheinende Beife gusammengefett; boch findet man bei naberer Betrachtung bie Urfache. Auch find fie oft und ichlimm genug revarirt. Gie find fammt= lich von 1570, aber an ber ftarfen Stellung ber gerufteten Manner, an der Gewalt der heraldifchen Thiere, an ben tuchtigen Rorvern ber Bierratben, an ber Lebhaftigfeit der Karben , fieht man den Rerngeift der Zeit, wie mader jene Runftler maren, und wie derbftandig und burgerlich vornehm fie fich ihre Beitgenoffen und die Belt bachten. Gine Scheibe mit bem doppelten Mappen ber Stadt Schaffhaufen, uber bem der faiferliche Abler in einem Schilde fteht, ift vortrefflich gemacht und an der Rrone ift der herrlichen Bierrathen fein Ende.

Bon Bulach, wo es fuhl und anmuthig gewesen, fuhren wir um halb zwen Uhr weiter.

Betrachtung : bag ber Menich bie Rede eigentlich fur

die hochfte Sandlung halt, fo wie man vieles thun barf, was man nicht fagen foll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts sonberlich Charakteristisches, links fruchtbare Plaine, vorwarts die Gebirge; ber Boben ift fruchtbar und gut gearbeitet, an verschiebenen Orten sehr kiesig und mit unzähligen Geichieben überfact.

Gegen 6 Uhr famen wir nach 3 firich bei fehr schwenn Wetter, und fehrten ein bei herrn Ott im Schwert. Ginen Brief an Meyer schickte ich ab ju Krau Schulthes. Abenbs an ber Table b'hote mit hern landvogt Imthurn von Schaffhausen, ber vom Synbilate aus tavis grundfehrte, und einem andern Zuricher Berrn, ber gleichfalls aus Italien fam. Beibe erzählten wenig Gutes von ben jehigen Umfländen baselbft.

### Den 20 September.

Früh bei schonem Wetter oberhalb ber Stadt an den See gegangen. Auf bem Radmeg fah ich die Geistlichen zu und von einem Berbrecher himber und beriber fahren. Dann brachte ich ben Morgen unter ben hohen Linden auf bem ehemaligen Burgplate zu.

Wenn nach gehaltenem Blutgerichte Die gewöhnliche Gilf-Uhr-Glocke gelautet wird, so ift es ein Zeichen, daß ber Berbrecher begnadigt worden; halt aber die Glocke inne, so ist das Tobesurtheil gesprochen, und sie gibt um halb 12 Uhr das Zeichen zu seiner hinaussahrung.

Diefimal ward er begnadigt. Der Aerbrecher war ein falfcher Munger, der schon vorher wegen Diebstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tifche lernte ich herrn hauptmann Burkli tennen. Das Wetter war fehr trub, beffen ungeachtet ging ich nach Tifch ein wenig über bie nenen Anlagen nach bem Schonehof fpazieren.

Gegen 4 Uhr kam Meyer; es fiel ein starker Regen. Abends bei Tische fand ich herrn hofrath Muller von Wien.

### Den 31 Ceptember.

Bir fuhren gu Schiffe gegen 8 Uhr ab und bei beisterm Better ben See hinaufwarts. Bu Mittag wurden wir von herrn Efcher auf feinem Gute bei herliberg am See freundlich bewirthet, und gelangten Abends nach Stafa.

### Stafa, ben 22 Ceptember.

Einen trüben Tag brachten wir mit Betrachtung ber von Meyer verfertigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ibeen und Aufstäge mittheilten. Abende machten wir noch einen großen Spaziergang ben Ort hinauswarts, welcher von ber schonften und hochsten Cultur einen reizenden und bealen Begriff gibt. Die Gebaude stehen weit andeeinander, Beinberge, Felder, Garten, Obstanlagen breieinander, Weinberge, Felder, Garten, Obstanlagen breieinander, Weinberge,

ten fich zwischen ihnen aus, und fo erstreckt fich ber Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe bis nach bem Sugel oftwarts, beffen gange Seite die Cultur auch schon erobert hat.

## Stafa, Connabenb, ben 25 Ceptember.

Frih Mepers mitgebrachte Arbeiten nochmals burchgesehen. Bekanntschaft mit Mahler Diog und mit Bannerherr Iwick'i von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Unlagen seiner Cultivation zu sehen.

# Stafa, Sonntags ben 24 Geptember.

Gefprach mit Meyer über die vorhabende rhetorische Reisebeschreibung. Wechselseitige Theilnahme. Ueber die Rothwendigkeit: die Terminologie zuerst festzusegen, wornach man Kunstwerke beschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen herr horner und Escher ber Sohn von Jurich. Abends suhren wir auf die kleine Insell fungu und kamen mit einbrechenber Nacht zurald.

Montag, ben 25 Geptember.

Fruh Briefe mach Saufe.

Stafa, ben 25 September 1797.

Un herrn Geheime : Rath Boigt. Sie erhalten hiebei, werthefter Freund, eine furze Nachricht, wie es mir feit Tubingen ergangen, welche ich bem Bergog mitgutheilen und mich auf bas beste bas bei ju empfehlen bitte.

Etwa übermorgen benke ich mit Professor Meyer eine kleine Gebirgöreise anzutreten. Man kann sich nicht verwehren, wenn man so nahe ist, sich auch wieder unter biese ungeheuern Naturphanomene zu begeben. Die mineralogische und geognostische Liebhaberen ist auch ere leichtert, seitbem so manche Schweizer sich mit diesem Studium abgegeben und durch ihre Reisen, die sie so leicht wiederholen konnen, deu Fremden den Bortheil verschafft haben, sich leichter zu orientiren. Die Aussicht verschafft haben, sich leichter zu orientiren. Die Aussichte eines Jerru Sicher von Jahrch baben mir eine geschwinde Uebersicht gegeben, dessen was ich auf meiner kleinen vorzenommeuen Zour zu erwarten habe. Das Neueste in biesem Kache ist ein biegsamer Stein, nach der Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich erwas mitzubringen hosse.

Die bffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunderlich aus. Da ein Theil der ganzen Masse schoo vollig demokratisch regiert wird, so haben die Unterthanen der mehr oder weniger aristofratischen Kautone, an ihren Nachdarn schon ein Beispiel dessen, was jeht der allgemeine Bunsch des Bolks ist; an vielen Orten herrscht Ungufriedenheit, die sich hie und da in kleinen Utunuhen zeigt. Ueber alles dies kommt in dem gegene wartigen Augenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den

Frangofen. Man will behaupten, daß mehrere Schweiger bei ber letten Unternehmung gegen die Republit Part tep gemacht, und sich mit in der sogenannten Berschweberung befunden haben, und man erwartet nunmehr, daß die Frangosen sich beshalb an die Einzelnen, vielleicht gar an's Ganze halten mochten. Die Lage ist außerst gefährlich und es übersieht niemand was daraus entstehen kann.

Bei diesen selbst fur die rubige Schweis fo munberbaren Andfichten, werbe ich um befto eher meinen Ruckweg bald mbglichst antreten, und geschwinder, als' ich hergegangen bin, wieber in jene Gegenden guruck-keinen, wo ich mir eine rubigere Zeit unter geprüften Freunden versprechen kann.

### Spåter.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11 September und werde Ihnen badurch abermals, so wie in ber Gegenwart, auch in ber Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen Angust wieder gesund und froh bei Ihnen benken kann, wie Sie die Gitte haben seiner Reise - Erinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelfen, ist mir unschälzbar und biese Boristellung wird mich auf meiner kleinen Reise in die rauhen Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt fchrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Bod'mann ein Blatt, woburch ich Gie bat,

das bewußte Kastchen der Ueberbringerin, welches Fraulein Staff seyn warde, zu übergeben, und wodurch
ich sozieich seine bei mir zu Jause ausgehobenen Ardioschein amortistre, und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Aris zu geben. Ich benke, daß Sie mir ein Wort davon sagen; wahrschiellich ist dieses Depositum nun schon in Karlsruhe glüstlich angelangt. Dem herzog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meinen Glüdwumsch daß der Unfall noch in Granzen geblieben. Wiel Glüde zu allen Unternehmungen und Gedud mir dem Vergban, als dem ungezogensten Kinde in der Geschaftesfamilie!

## Umpntas. Elegie.

e iegie.

Rifias, trefflicher Mann, bu Arzt bes Leibs und ber Seele! Krant! ich bin es fürmabr; aber bein Mittel fit hart. Ach! bie Araft fcon fcwand mir bahin bem Nathe au fogen, Ja, und es scheinet ber Freund schon mir ein Gegner gu fepn. Wibertegen tann ich bich nicht, ich fage mir alles,

3a, und es igeinet der greund igon mir ein Gegnet ju jepn. Widerlegen kann ich did nicht, ich fage mir alles, Sage das hattere Wort, das du verichweigeft, mir auch. Aber, ach! das Wasser entstürzt der Steile des Felsens Rasch, und die Welle des Bachs halten Gesange nicht aus. Raf't nicht unaushaltsam der Sturm? und wälget die Sonne Sich, von dem Gipfel des Tags, nicht in die Wellen hind? Und so freinge dies Patur: auch du bift, Amputas, Unter das freinge Geies ehrner Gewalten gebeugt.

Rungle die Stirne nicht tiefer, mein Freund! und bore gefallig,

Bas mich gestern ein Baum, dort an dem Bache gelehrt. Wenig Arpfel tragt er mir nur, der fonft so beladne; Sieh, der Cpheu ift Schuld, der ihn gewaltig umgibt. Und ich faßte das Mester, das trummgebogene, scharfe,

Erennte schneibend und rif Rante nach Ranten berab; Wer ich schauberte gleich, als, tief erseufgend und flagich Hus ben Wipfeln zu mir, lifpelnd, die Alage sich gos! D! vertege mich nicht den treuen Gartengenssten!

Dem du als Anabe icon fruh manche Genuffe verdantt. D, verlete mich nicht! Du reißest mit diesem Gesiechte, Das du gewaltig gerftortt, graufam das Leben mir aus; Hab' ich nicht selbst fie genahrt und fantt fie herauf mir er-

3ft, wie mein eigenes Laub, mir nicht bas ihre vermanbt?

Soll ich nicht lieben bie Pflange? bie, meiner einzig be-

Still, mit begieriger Rraft, mir um die Seite sich folingt?

Taufend Ranten murgelten an, mit taufend und taufend Gafern, fentet fie, feit, mir in bas Leben fich ein. Rahrung nimmt fie von mir, was ich bedurfte, genießt fie, Und fo faust fie bas Mart, fauget bie Seele mir aus. Mur vergebens nahr' ich mich noch; die gewaltige Wurzel Senbet lebendigen Saft, ach nur gur Haffe hinauf. Denn der gefährliche Gaft, der geliebte, maget behnde, Unterweges die Kraft berbeftlicher Krichte fich an.

Richts gelangt gur Krone hinauf; die außerften Bipfel Dorren, es dorret der Aft über bem Bache fcon bin.

3a, bie Berratherin ift'el fie fcmeichelt mir Leben und Guter,

Someidelt bie ftrebende Rraft, ichmeidelt bie Soffnung mir ab.

Sie nur fuhl' ich, nur fie, die umichlingende, freue ber Reffeln,

Freue bes tobtenden Schmuds frember Umlaubung mich

Salte das Meffer gurud! o Nifiat! fone den Armen, Der fich in liebender Luft willig gezwungen verzehrt!

Suß ift jede Berichwendung; o lag mich der icouften genießen! Ber fich der Liebe vertraut, halt er fein Leben zu Math?

## Un Schiller.

Stafa, ben 25 Septer. 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7 September habe ich vorgestern hier erhalten. Da er langer ausblieb als ich boffte, so mußte ich befurchten, daß Ihr Uebel sich vermehrt habe, wie ich denn nun auch aus Ihren Briefe leider erfahre. Möchten Sie doch in Ihrer Stille einer so guten Gesundheit genießten als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt das beiliegt sagt Ihnen, wie es mir seit Tubingen ergangen ist. Meyer, den ich nun zu unserer wechselseitigen Freude wiedergesunden habe, besinder sich so wohl als zienale, und wir haben schon was Shrliches zusammen durchgeschwägt; er konnut mir efflichen Kuustichagen und mit Schägen einer schr genauen Bedbachtung wieder zurale. Wir wollen nun

Complet Comple

überlegen, in mas fur Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir den andern aufheben wollen.

Run foll es in einigen Tagen nach bem Bierm albe ftatter See geben. Die großen Natursenen die ihn umgeben muß ich mir, da wir so nabe siud, wieder gum Anschauen bringen, benn die Rubrit dieser ungeheuern Felsen darf mir unter meinen Reisecapiteln nichtel sehnen I babe schon ein Paar thebtige Actenfascifel gesammelt, in die alles was ich ersahren habe, oder was mir sonst vorgesommen ift, sich eingeschrieben und eingeheftet befindet, bis jest noch der bunteste Stoff von der Welt, aus dem ich auch nicht einmal, wie ich fruher hoffte, etwas fur die Horen herausheben konnte.

Ich hoffe diese Reifefammlung noch um vieles pu vermehren und fann mich babei an so mancherlei Gegens flauden prufen. Man geniest doch zulegt, wenn man fahlt daß man so manches subsumiren kann, die Früchte der großen und ansange unfruchtbar scheinendem Arbeiten, mit denen man sich in seinem Leben geplagt hat.

Da Italien burch seine fruheren Unruhen, und Frankreich durch seine neuften, ben Fremben unchr ober weniger versperrt ift, so werden wir wohl vom Gipfel ber Alpen wieder guruck bem Kalle des Wassers folgen und den Rhein hinab uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfallt. Wahrescheinlich werden wir diesen Winter am Tufe des

Buchsthutms vergnigt zusammen wohnen; ja ich vermuche sogar, daß humbolde und Gesellschaft leisten wird. Die sammtliche Caravane bat, wie mir sein Wrief sagt, den ich in Idrich fand, die Reise nach Italien gleichfalls aufgegeben; sie werden sämmtlich nach der Schweiz kommen. Der jüngere hat die Abslicht sich in diesem, für ihn in mehreren Rüdtsichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, nuter den jedigen Umfänden ausgeben musseint diesen den Idredber von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegeben.

Mus meinen frubern Briefen werben Sie gesehen bag es mir in Stuttgart gang wohl und behags ich war. Ihrer ist viel und von Bielen und immer auf's beste gebacht worben. Fur und beide, glaub' ich, war es ein Bortheil, baf wir spater und gebilbeter zus sammentrafen.

Sagen Sie mir boch in bem nachften Briefe wie Sie fich auf funftigen Minter einzurichten gebenken? D6 Ihr Plan auf ben Garten, bas Griesbachische Saus, ober Weimar gerichtet ift. Ich winsiche Ihnen bie bez haglichse Settle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit ber Mitterung zu fampfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang biefes Briefes fogleich schreiben, fo haben Sie bie Gite ben Brief unmittelbar nach Burich mit bem blogen Beifag bei Berrn Mittmeifter Ott jum Schwert zu abressiren. Ich tann rechnen, baß gegenwärtiges acht Tage lauft, baß eine Antwort ungefahr eben fo lange geben tann, und ich werde ungefahr in ber Salfte Octobers von meiner Bergreise in 3drich anlangen.

Falr die Nachricht, daß mein Kleiner wieder hergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr: als ich keine directe Nachricht schon seit einiger Zeit erhalten hatte und die Briefe aus meinem Hause irgend wo stocken nuffen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen truben Augenblich gemacht, indem sich sonst alles gut und glacklich schiekte. Leben Sie recht wohl! grußen Sie Ihre liebe Frau und erfreuen Sie sich der letzten schonen herbstrage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohen Gebirge anstelle; meine Correspondenz wird um eine kleine Pause machen, bis ich wieder hier angelangt seyn werde.

Bald hatte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Berd: "Es wallet und siedet und brauset und zischt ze." sich bei dem Meinfall tressich legimitrt bat. Es war mir sehr merkvulrig wie er die Haupt momente dieser ungeheuren Erscheinung in sich bes greift. Ich habe auf der Stelle das Phanomen in seinen Theilen und im Ganzen, wie es sich darstellt, zu sassen gesucht, und die Verrachtungen, die man babei macht, so wie die Ideen, die man babei macht, so wie die Ideen, wie sich darsselbert bemerkt. Sie werden bereinst sehen, wie sich jene wenigen dich

terifchen Beilen gleichsam wie ein gaben durch biefes Labprinth burchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen I und R bes Almanachs burch Gotta und hoffe nun auf meiner Ridekunft aus ben Bergen und Seen wieder Briefe von Jinen zu finden. Meyer wirt felbft ein paar Borte schreiben; ich habe die größte Freude daß er so wohl und heiter ist; mage ich boch auch dasselbe von Ihnen ersahren!

herrliche Stoffe zu Idhllen und Elegien, und wie bie verwandten Dichtarten alle heißen mogen, habe ich schon wieber aufgefunden, auch einiges schon wirflich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals mit folcher Bequemlichfeit die fremden Gegenstände aufgefaßt und zugleich wieder etwas producitt habe. Leben Sie recht wohl und laffen Sie uns theoretisch und praktisch immer so fortsahren.

Der Junggefell und ber Dublbach.

Gefell.

Wo willst du flared Bachlein bin, So munter? Du eilft mit frobent leichtem Sinn hinunter; Was sucht du eilig in dem That? So hote boch und sprich einmat!

#### B a d.

3ch war ein Baclein, Junggefell, Sie haben Mich so gefaßt, bamit ich schnell Im Graben Jur Muble bort binunter foll, Und immer bin ich raich und voll.

#### Gefell.

Du eilest mit gelaffnem Muth Bur Muble, Und weißt nicht was ich junges Blut hier fuble. Es blidt die schone Mullerin Wohl freundlich manchmal nach bir bin?

#### 23 a d.

Sie bifinet früh beim Morgenticht Den Laben, Und tenmt ihr liebes Angesicht Zu baben; Jo baufen ist so voll und weiß, Es wird mir gleich zum Dampsen heiß,

### Gefell.

Kann fie im Waffer Liebesgluth Entzünden; Die foll man Ruh mit Fleifc und Blut Wohl finden? Wenn man fie einmal nur geschn, Ach immer muß man nach ibr gebn. 93 a d.

Dann fints' ich auf bie Raber mich Mit Braufen, Und alle Schaufeln breben fich 3m Saufen. Seitbem bas icone Mabden ichaft, hat auch bas Waffer beffre Kraft.

Gefell. Du Armer, fublit bu nicht ben Schmerg Rie andre?

Sie lacht bich an und fagt im Scherg: Dun manbre!

Sie hielte bich mohl felbit gurud Mit einem fußen Liebesblid.

23 a c.

Mir wird fo fdwer, fo fchwer vom Ort Bu fliegen; 3ch friumme mich nur facte fort Durch Biefen; Und tam' es erft auf mich nur an, Der Weg war' bald gurud gethan.

Befel L

Gefelle meiner Liebesqual, Ich fcheibe; Du murmelft mir vielleicht einmal Jur Freude. Geb', fag' ihr gleich, und fag' ihr oft,

Bas fill ber Anabe municht und hofft.

## Bon Stafa guf ben Gotthardt und gurud.

Donnerftag, ben 28 September 1797.

Um 8 Uhr von Stafa zu Schiffe um nach Richterswoll hinber zu fahren. Der Glanz der Wolfen über dem
Ende des Sees, so wie ein Sonnenblick auf Richterswoll und den nächsten Hoben gewährte einen erfreulichen
Anblick. Nebel und Wolfen lagen über des Sees unterm
Theile nach Zurich zu. In der Mitte des Sees hinaufwarts blickend hatte man Stafa, Rapperswyl und die
Berge von Glarus vor sich, so wie die übereinander greifenden Vorgebirge hinter und zwischen der Wallenfatter See liegt. Die kleine Insel Ufnau auf der Wassers
fläche.

Richters myl hat eine fehr artige Lage am Gee. Gleich hinter bem Ort steigen fruchtbare Sobien auf und hinter biefen elnige Berge bes Kantons Compg.

In bren Biertelftunden fuhren wir hinfiber. Che man landet erscheint der obere Theil des Gees fehr weit und groß.

Der Ort ift hubich gebaut, hat fehr große Wirthshaufer, unter benen ein neues mit Babern. Die Abebe ist freundlich, bie Schifffahrt lebhaft; benn die meisten Producte aus bem Kauton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz felbst keiuen hafen bet und einen anzulegen von Zurich verhindert wird. Auch hat Richterswol burch die Pilger bie nach Ein fiedeln mulffahrten wiel Jugang. Diefen Sommer war eine große Angahl burchgegangen; fehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen Gelubben in ber Kriegsgefahr.

Wir gingen, unsere Wanderung fortsetzend, Richterswohl hinauf und saben mehrere neue Saufer. Aus Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und audere entschiedene Breccien gunt Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechselungen viel-Alehnlichkeit mit der Jarger grauen Wacke, indem sie bald porphyte, bald breccienartig erscheinen.

Wir stiegen hoher. Schone Secansicht; Beld = und Obsie-Bau fahrt fort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Bobbe, in einer flachen Bertiefung die ehemals voll Waseser gestanden haben mag, trafen wir guten Torf. Schone reinliche Saufer standen zwischen den Bestigungen. Man sieht nun mittagwarte in ein heiteres gleichfalls fruchts bares Thal. Es ward von Windstimmen gesprechen, die an dieser Seite anschlagen und wieder gegen Stafa zur rückvrallen.

Wir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Fußpfab fishet an einer Reise von zehn Giden vorbei; man kommt auf einen Triftplag und gewinnt eine berrliche Aussicht nach bem See und ringsum in die fruchtbaren Thaler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binfen, Farrus

Farrnfraut, boch auch noch schone Kirschbaume. Die graue Wacke scheint die Higgs zu bilden. Wir famen an ausgestochene Torffiachen, die durch Binsen, Jaide und bergleichen sich nach und nach wieder ausfällen und anwachsen. Der Weg den man in der Mitte gelassen, zeugt von der Gitte des ehemaligen Torfes. Wir sanden einen schonen Mandelskein als Stufe.

Rechter Sand liegt der Suttner Cee, ber gute Fische und Arebse hat. Steht man darüber, so fieht bas Gebirge, das man überstiegen hat, wie eine Erdenge zwischen diesem und dem 3aricher See aus.

Um 10½ Uhr kamen wir in Hatten an. Man sprach von der jährlichen Ausschührung der Kühe nach Stallen; es werden etwa 3000 ausgeführt, hochstenk fünfährige, das Etack von 10 zu 16 Louisdor. Gez genwärtig fürchtet man ein Berbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Weius ausschuhr zesprochen, die gegenwärtig sehr start nach Schwaden ist; es haben sich schwader zu dem dieße jährigen Wein am Stocke gemeldet.

Um 12 Uhr gingen wir von Sulten weiter. Bon ber Sobe ben Suttner und Zuricher Gee gu feben, mit bem jenfeitigen Ufer bes lettern, und gunachft die mans nichfaltigen, mit Waltern, Frucht-, Obst Bau und Wiefen geschmudten Ibben und Thaler, gewährte eis nen schonen Moment. Bis nach der Stadt zu war

alles flar, fo wie hinaufwarts gegen Stafa, Rappers. wnl, bis in die Gebirge von Toggenburg.

herr Pfarrer Beyel von Soltten begleitete uns. Mis wir fcone Stechpalmen bemerkten, fagte er: baß er auf dem Berge rechts einen starten Stamm, von der Dicke eines Mannesschenkels, etwa 12 Juß hoch, gefunden habe.

Bir tamen an ben Grangftein swifchen Schwyz und Burich. Man fagt: Die Schwyzer haben ben Abers glauben, wenn fie mit bem Stocke an Die Seite bes Buricher Mappens schlagen, baß es ber ganze Kanton Burich übel fuble.

Midwarts fahen wir die gange Reihe des Albis, fo wie, nach ben freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Reuß hinfließt; ber Anblick ift jenen Gegenden febr gunflig.

Auf dem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sein und die Kalkfelsen, die hie und da aus dem Grase heraussehen, herabgeschirzt. Man sieht Uznach liegen, und die Aussich nach dem obern Theil des Sees wird immer scholner. Rechts des Flußteiges ift eine Art von nathrlichem Ball, hinter dem die Sihl hersließt. Dem ersten Anblicke nach sollte es an einigen Setellen nicht große Mahe und Kosten erfordern, den Hagel mit einem Stollen zu durchfahren und so viel Wasser als man wollte zu Wasserung und Werken in die unterhalb liegende Gezgend zu leiten; ein Unternehmen, das freilich in einem

bemofratischen Rautone und bei der Complication der Grundstude die es betreffen murbe, nicht bentbar ift.

Der Weg wendet fich nach Schindeleggi binein; bie Aussicht verbirgt fich, man kommt iber die Sibl, aber eine holgerne Brücke; barauf in ein wildes Thal, beffen Seiten mit Fichten bewachsen find; ber reifende ftelnige Gibl-Fluß bleibt links.

Die Felfen find ein feiner Saubstein, ber in gebbere Breceie übergebt. Man ift gleich in einer andern Beft. Rechts auf tablen Triften erhebt man fich über das Siftsthal und fommt au einem Brunnen vorbei, ber wegen feiner Frifche berühmt ift. Triften, ferne Alpenhitten an giemlich fanften Sbben.

Wir kamen auf bie Chauffee, die von Wollrau beraufgeht, auf welcher bie Maaren von Schwyz über Steinen und zum Thurm nach Richterswyl und nach Bach gebracht werben; fie ift bier flach und gut.

Wir nahren uns wieder der Sist. Rechts iber bem Wege zeigen sich Flufgeschiebe in großer Sibe; links faub sich ein schwarzes Quarzgestein von der größten Bestigkeit, mit Schweselkies durchsetz, in großem Wazelen. Man verläßt die Straße und weudet sich linkseine Brilde sicher über dier Bier. Starker Stieg, die Gegend bleibt sich abulich. Um 5 Uhr faben wir Ginfies beln, kamen gegen 6 Uhr an und logirten zum Pfauen gegen der Kirche über.

# Greitags, ben 19 September, als am Dichaelistage.

Um Morgen besahen wir bie Kirche, beren Chor unfinnig verziert ift. Der Schatz wird nur zum Theil gezeigt, unter bem Borwande, baf man nach einem Diebftable bie besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In' ber Bibliothet fieben schone bunte Glasscheiben in Rahmen an ben Feuftern berum, wobei ich bemerten tounte, bag bas farbige Glas in bem Ball bes boppels ten Glafes nicht weggeschliffen, sondern mit dem Diamant weggefratt war.

Im Naturaliencabinet ift ein kleiner wilder Schweines topf, und einige andere Theile bes Thiers, in Sandzitein bei Ugnach gefunden, merkvurdig. Imgleichen ichbne Abularien, ein Granat mit naturlichen Facetten von Mittelgroße.

In dem Aupferftichcabinet, unter ber Bibliothet, hangen einige ber besten Aupferstiche von Martin Schon.

Der Bibliothecarius führte uns nicht felbst herum. Sein Rloftername war Michael, und er hatte also bas Recht, am Tage feines Patrons ein feierliches Ocche amt zu lefen. Wir wohnten einem Theil beffelben bei, nicht fehr erbaut von ber Musik.

Um 11 Uhr von Einsiedeln ab. Ein Rebel überzog ben himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blauer himmel sah durch. Da wir tein Rhanometer bei une hatten, fo schätten wir die Erscheinung nach Ultramarin. Die gegemwärtige ward uur fur die Bie Ultramarin. Miche gebalten. Wir gingen bas Dorf und moorige That hinauf; ein Kuppfad von Aiefeln war streckenweise nicht übel, ja in der Nachbarschaft von Sägemüblen mit Sägespähen bestreut. Das Konnentioster rechts sah wie ein Gut aus; das Gebäude war ohne Nauer. Wir er innerten uns der Murate in Florenz.

So gingen wir im Thale der Allp am rechten Ufer bers felben, auf einem leidlichen Juftwöge bin, und tamen über das Bett des Fluffes, das meift aus Kalk, weuis gem Sandfein und einigen Stüden fehr felen und fers pentinartigen Gesteine besteht. Das Alphal erschien traurig, besonders weil fein Bieb zu jehen war, das noch auf den hobern Alpen weibet.

Wir faben eine Schneidennihle mit fcbnem Breters und Bohlen-Borrath; eine Rirche und Wirthohaus icheinen fich daran frystallifirt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden beift felbst Alpt hal.

Nun steigt man rechts, auf einem steilen Weg in die Hohe, über Kalffelerrummern, Platten und Kichtenstümme und gelangt gum ersten Giefbach, wo es einen rauben Knüppelitieg hinausgeht. Alte Baumstämme steichen hier kahl wen der Rinde entolibst und verwirterud, als Zeichen, daß man auf Brennholz eben feinen Werthlegt. Bei'm Capellofen kamen wir auf einen Mutpeplag, welches wir als ein bbse Augurium ansaben, daß und

con ein starter Stieg bevorstehe. Wir kamen nun wirklich in den Nebel. Wiste Schlucht und Gießbach, daneben einige Trift und leidlicher Pfad. Abthliches Thougestein. Graues schieferiges Thougestein, mit gang feiuen Pflanzenabbriden.

Wir hatten nun die Hohe des Schwyzer Sagens erfliegen, allein alle Aussicht war durch nabe und ferne Arbel gebindert. Sie zogen auf die selframste Beise in der Aiche und an Johen hin. Unten über dem Thale von Schwyz schwebte ein weißer wolkenartiger; ein granlicher ließ ben gegenüberstehenden Berg balb durchsehen; ein anderer brang zu unserer linken Seite von den Mythen herunter und bedeckte sie vollig.

Wir kehrten in einem einzelnen Sause ein. Alls wir nach der Weite des Wegs fragten, sagte man uns, daß wir wohl anderthald Stunden brauchen würden, "Wir aber," suhr der Mann sort, "knebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter." Wir hatten Ursache und bieses Ausdrucks zu erinnern, denn der Stieg wan ab ichenlich, über schlieftige, feuchte Matten, Man kommt über eine Brücke und sindet einen bedeckten Ruheplag. Dann ist der Weg gepflastert, aber nicht uns terbalten.

Bir traten nun wieder aus ber Rebelregion hers aus, faben ben Lauerger Gee, bie Berge bie ibn eins ichließen, ben fchbnen Raum in welchem bie Baufer von Schwy liegen und bas angenehme Thal nach Brunnen bin.

Die Berggipfel waren alle mit vielfachen Bolten und Rebeln bebedt, so bag ihre Maffen selten burch-blidten und meift nur geabnet werden konnten. Gin feltsamer Schein in ben Bolfen und Nebeln zeigte ben Untergang ber Sonne an. Diese Sullen lagen fo geshauft über einander, baß man bei einbredyenber Nacht nicht glaubte, baß es wieder Tag werben konne.

#### Connabend, ben so September.

Wir übernachteten in Schwyz und hatten am Morgen einen schonen Anblick bes vollig grunen mit hohen zerstreuten Fruchtbaumen und weißen Saufern übersaten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dehinter, an denen die Wolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Berge waren klar, der Hinmel blickte an verschiedenen Stellen blau durch; einige Wolken glaugten von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Streif des Vierwaldstatter Sees, beschneite Gebirge jenseits; der Eingang in's Mottenthal aus dem Ihal von Schwyz erscheint links. Die heiterkeit der Nebel war ein Berbote der Sonne. Unaussprechiede Aummuth entwicklite sieh, sobald nur einzelne Sonnen blicke hiere und dahin streisten. Kein Bestigthum ist mit einer Mauer eingeschospien; man übersseh alle Wiesendles war ein Bertenspelospien; man übersseh alle Wiesendles wir eine Mente Mauer eingeschospien; man übersseh alle Wiesendles

fen und Baumftude. Die Rufbaume find besonders machtig.

Betrachtung über die Lage bes gangen Rantons, bezüglich auf politifche Berhaltniffe.

Ein Biertel auf Neun gingen wir bei heiterm Sonnenschein von Schwyg ab, und genoffen eines herrlichen Ruddblids auf die ernften Mythen. Bon unten lagen fie im leichten Rebel und Rauchdunfte bes Ortes, am Gipfel gogen leichte Wolfen bin.

Erft hatten wir gepflasterten Weg, dann einen schonen gleichen Juspfal. Gine hölzerne Brude führt über die Matte, eine slache große Weide mit Ruspfalmen behnte sich vor und aus; rechts im Felbe sahen wir hilbsche Madechen mit der Mutter, auf den Knieen mit der Kartosselenten beschäftigt. Die sich eingeschlossen Fläche dauert fort und ein kleiner vorliegender Häche dauert fort und ein kleiner vorliegender Hägel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Schle gichtließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Matte hinunter geht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Liese schon sauter. Wir sahen Kühe, zu ihr er Reise über den Gotthardt, beschlagen. Bei einer Sasemähle hatten wir einen schönen Rückblick.

Wir kamen nach Brunnen und an den See in einem heiteren Moment und schifften uns ein. Man sieht nachte Kalfsibge, die nach Mittag und Mitternacht einfallen und fich gleichsam über einen Kern, auf dem fie ruben, binlegen. Die großen Albie theilen fich wieder in fleinere, Die fehr gerfluftet find, fo bag ber Relien an einigen Orten wie aufgemauert ericbeint. Der Theil bes Gees nach Ctang ju verschwindet. beite Brutli. Grune bes Gees, fteile Ufer, Rleinbeit ber Cdiffe gegen bie ungeheuern Relomaffen. Gin fdmer mit Rafe belabenes Cdiff fuhr vorüber. Die Albhange fab man mit Bald bewachfen; bie Gipfel mit Bolfen umbullt. Connenblice fireiften über Die Begend; man fuhlte bie geftaltlofe Grofheit ber Datur. Abermale nord= und fudmarte fallende Rlobe, gegen bem Grutli uber. Links fteile Felfen. Confufion ber Floge huben und bruben, die felbft in ihren Abmeichungen correspondiren. Rleine Rirche, links Giffigen. Thal bin= einwarts, erft gelinde anfteigende, bann fteile Matten. Angenehmer Unblick ber Dusbarfeit gwischen bem Raubften: Die Geelinie machte bas Gange fo rubig, Die Bergbilber fcmanften im Gee. Gegen bie Tellen = Platte ift eine ichone Stelle, erft fahler Fels und Steinrutiche, bann anmuthige nicht allgusteile Matten mit fconen Baumen und Bufchen umgeben. Die Relfen find bis auf ihre hochften Gipfel bewachfen.

Es begegneten uns Schiffe, welche Biel transportirt hatten; wir landeten und traten in Tell's Cappelle. Wenn man die gegeniberstehenden Felfen aus der Capelle gleichsam als ein geschloffenes Bilb sieht, fo gewähren fie gleich einen andern Unblidt. Freitag

nach himmelfahrt wird hier gepredigt und die Buhbrer figen in Schiffen.

Wir fuhren weiter an einer Felsenecke vorbei und blidten nun in's Urner Thal. Nach einem ungeheuern steilen Felsen folgen niedere Matten. Man sieht Kluelen, die schönste Alpe herwarts; hinterwarts sieht man in's flache Thal von steilen Gebirgen umgeben.

Wir gingen gegen Altorf. hinter Fluten trafen wir schone Biefen, raftende Aufe, Platremveg, Rie-felbreceie mit geberen, ingleichen eine feinere; man fins bet eine in die andere übergehend. Schwalbenversammelung auf ben Beiben.

In Altorf angelangt logirten wir im schwarzen Lbwen, bei herrn Franz Maria Arvold. An ben Jims mern waren artige Thurschloffer, die man von außen aufstöht und von innen aufzieht.

Caftagnetten-Rhythmus der Rinder mit Solzichuhen.

Der Ort felbst mit seinen Umgebungen bilbet einen Gegensat von Schwys, er ift schon stadtmäßiger und alle Gatren sind mit Mauern umgeben. Ein italianisches Wesen blicht durch, auch in der Banart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Worsicht die statte Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerke eine habs sche at tage Grummet in Regen einzufassen.

Ion ber großen Glocke ber lautenben Rube. Schels len ber Maultbiere.

Conntag , ben 4 Detober.

Altorf. Morgens fruh Regenwolfen, Nebel, Schnee auf ben nächften Gipfeln. Kube wurden burchgetrieben. Die Leute trugen fleine bolgerne Gefäße, die Thiere einige Melffuble; denn die Leute nahren sich unterwegs von ber Milch.

Soflicher Abichied vom Birth, Schein wechfelfeistiger Bufriedenheit. Beltgleidnig,

Salb neune gingen wir ab. Schone Matten rechts und links. Nebelwefen. Man weiß nicht, ob fie fteigen, finken, sich erzeugen, ober verzehren, wegziehen ober sich berabsturgen. Herrliche Felswande, Raff.

Breite klare Quelle, Sonne, blauer himmel burchblidenb, an den Bergen Bolkengebilde. Rindergeschrei aus der Schle. Steile Kalkfelsen links bis auf die Wies sen herab, wie vorher bis auf die Oberfläche des Sees. Rudwarts und niedrig erschien ein sast horizontales Stud eines sehr breiten Regenbogens. Das Bickgad der Belelager erscheint wieder. Wir kamen an die Reuß. Granitgeschiede. Artig bemablte saubere Kirche mit einem Jagdwunder, ungefahr wie bes heiligen Jubertus.

Raftende Rube auf der Beibe. 16 Stud toften uns gefahr einen Louisb'or bes Tags.

Wir trafen zusammengestürzte Gneismaffen. Man geht von der Strafe ab und kommt auf einen meist angenehm bequemen Fußpfad bis Am fiåg.

Bieber batte bas Thal meift gleiche Beite : unn

fchlieft ein Feleftod bie eine Salfte ab; es befteht aus einem febr quarzhaften Glimmerfchiefer.

Radmittage war bas Wetter vollig icon. Gleich binter Amftag tommt bas Baffer ans bem Maberas ner Thal; man fieht einen Pilgers und Mineralogens Stieg ben Berg binaufgeben.

Wir traten unfern Weg nach bem Gottharbt an. Man trifft schieferiges alfgestein. Etwas bober hat man einen schonen Rucblick nach Umftag. Der Charakter ber Gegenb ift eigenthinlich; ber Blick hinaufwarts verfaubigt bas Ungeheure. Um halb Biere war bie Sonne foon binter bem Berge.

Wir kamen an einen Wafferfall und balb an einen zwepten schöneren. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schöner Wasserfall, etwas Baumstrockuis. Herrlicher Blick auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Kelsen vorbei. Immer Granit, mit Tall gemischtes Anarzgestein. Prächtiger Ruchtlick in die hinabstutzende Reuß. Die Kelsmassen werden immer ganzer, ungekeurer. Scho. Sehr schleche ter Weg, flacheres Bett der Reuß. Brücke. Zwepte Brücke. Es ward Nacht. Bon der Sohe Rückblick in die Tiefe; die Lichter in den Halfern umd Schamüblen nahmen sich, in der ungeheuren nächtlichen Schlucht, gar vertranlich aus. Die Herrlichkeit des herrn nach der neuesten Exegese, Wir erreichten Wasen, wo wir übernachteten.

Mte Birthin, ihre Familiengeschichte, fo wie ihre Geduldelehre.

Montag , ben 2 Dctober.

Frih 6 Uhr mar es flar in der Rabe, Rebel lagen an ben Shen, bald entwickelten fich Auzeigen des blauen himmels und ber burchbringenden Sonne.

Um 7 Uhr von Wafen ab, die Nebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipfel sah man in den Wolfen. Karge Begetation, horizontale Wolfeusoffitten; unter und Basen, grune Matten mit Granithlocken und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen manntchfaltigen Wasserlauf, der erft kleine Abfäge macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf theilt sich das Wasser in die Breite, sammelt sich wieder in der Mitteund treunt sich wieder, bis es endlich zusammen in die Reuß fürzt. Bride; Wasserlauf dier Felsen, die noch ganz scharftsantig sind; sichbne Anötheilung des Wasserbatung, daß der Wiervaldstätter See auch darum einen sehr rubigen Eindruck macht, weil kein Wasser in der stein

Faft alles umber fieht von zerftreutem Granit, verwittertein Solz und gran gewordenen Saufern grau aus; man fieht noch etwas Kartoffelbau und fleine Gartchen. Granitwande ungerftorlich scheinend. Berwitterter Granit. Bridde. Die Steine derfelben, die Fessen, besonders die, welche das Masser bei hohem Strome bespilt, sind hellgrau; Nebel zogen gleichsam als Gehänge über das Thal hin, und die Sonne, an dem Gipfeln binstreisend, ersendrete rechts die Berge durch die seichen Nebel, die sich an ihnen hinzogen. Pflanzen werden immer duftiger; man konnut noch vor einem ansehnlichen Wasserssell und den gehaute Dierunterbewegen sah. Granitsesse worden ganz glate Wände der losen Fessstüde, Obelissenform. Wordatts steiles Aumphitheater der Schneeberge im Sonnatische

Mach 8 Uhr kamen wir nach Gbichenen, wo es wieder einen starken Stieg hinausgeste. Ein Maulthierzug begegnete uns; der Weg war durch einen großen Sturz von Granithschen versperrt gewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegsschaffen derselben kaum wieder aufgerduntt. Holzscheppende Weider begegneten uns. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 gr. für die Last, die sie bei Gbichenen für 3 gr. kaufen; die andere Halfte ist ihr Tragesohn. Sturz der Reuß in großen Partien. Bridde. Daneben in Granit war der Name Schrider eingehauen, wachtscheinlich der Worgesetzte beim Brüdenbau. Das Thal Urseren baut den Weg salt bis Gbichenen. Sonders dusssichten in die Tiefe rückwarts; Kühe und

Comotol Congle

Bolgtragerinnen fliegen berauf, und Rebel gugleich mit ibnen. Bu unferer Seite Granitmande, bon benen bie trodenen Stellen grau, bie feuchten violett ausfaben. Bum erfteumal befchien beut die Conne unfern Beg, fo wie die burch ungebeure Granitblode ichaumenbe Reuf. Wir famen aberntals an eine aufgeraumte por Burgem pericuttete Straffe. Die Rebel gogen ichnell Die Schlucht berauf und werbullten Die Sonne. Sarter Stieg , Bogelbeerbaum mit ben ichbuften Fruchten. Bir liegen die Rube an und vorbei. Die Richten vers fchwinden gang, man fommt gur Teufelebrude. Rechts ungeheure Band, Sturg bes Baffers. Die Sonne trat aus bem Rebel bervor. Starfer Stieg. Manbfteile ber ungeheuern Relfen, Enge ber Schlucht. Dren große Raben tamen geflogen, die Nebel fchlugen fich nieder, die Sonne mar hell. Das Urferner Thal, gang beiter, die flache grune Biefe lag in ber Conne. Die Urferner Rirche, bas Sofpital mit feinem alten Thurme, maren pollig wie por Alters. Der Schnee ging nicht gang bis an bie Biefe berab. Beibendes Dieb; bie Berge hinter Realp waren gang mit Schnee bebedt, un: ten begrangt vom grunen vorftebenden Abbang, oben bom blauen Simmel. Schon war alle Dube vergeffen, ber Appetit ftellte fich ein. Gin Schlitten mit Rafen ging porbei. Bachlein gur Bafferung ber Matten. Granit mit viel Reldfpath, aber noch immer fich jum Blatt= rigen neigend. Brude über die Reuf. Bir erreichten

bas Sofpital, wo wir jum golbnen Lowen oder ber Poft einfehrten.

Dienftag, ben 5 October.

Um halb neune vom Hospital aufwärts. Wir sahen Glimmerschiefer mit vielem und sobnem Quarz und ben ersten Schnee neben und. Ein schnere breiter gleichstruiger Wassersall strome über Glimmerschiefers platten herüber, die gegen den Berg eingestützt waren. Schden Sonne. Kahles leeres That, abhängige abgewitzterte Seiten. Die Blane des klaren Hinnels schäften wir nach Ultramarin zu 30 Sendi. Ungeheure gang glatte Wände des blattrigen Granits. Ueber große Massen, Platten und Block desselben Gesteins fürzge für abernaliger Wasserslau. Wir nahren und nun nach und nach dem Gipfel. Moor, Glimmersand, Schnee, alles quillt um einen herunt. Seen.

Ich fand ben Pater Corens noch so munter und gutes Muthes, als vor zwanzig Jahren, und freute mich
seiner verständigen und mäßigen Urtheile ider die gegenwärtigen Berbalteniffe in Mailand. Es war seit einigen
Jahren ein Stammbuch eingesschrtt. Ein junger Mensch
Jost Das von Luzern, zum künftigen Postoten bestimmt, wohnte seit acht Monaten bei'm Pater. Mineralienhandel ber Kochin. Sie zeigte uns eine große
Menge Udularien. Erzählung vo sie solche hernimmt.
Wechselnde mineralogische Moden: erft fragte man nach

Quargerpftallen, bann nach geldfpathen, barauf nach Moularien und jest nach rothem Schorl (Zitanit).

Mach ber Obfervation eines gewiffen Johnfton, bie in des Capuginers Buch eingeschrieben ift, foll bas Rlofter 46°33'45" nordlicher Breite liegen.

Rach Tifche gingen wir wieder hinunter und maren fo leicht und bald im Sofpital, daß wir uns vermunders ten , und der Bergluft diefe Birfung gufchrieben.

Im hinuntergeben bemertten wir eigene gadige Gipfel hinter Realp, die baber entfteben, wenn die obers ften Enden einiger Granitmande vermittern, Die andern aber fiehen bleiben. Das Wetter mar gang flar. Mus ber Reufichlucht, von ber Teufelsbrude berauf, quollen ftarte Rebel, die fich aber gleich an ben Berg anlegten,

#### Mittwoch ben & Detober.

Um halb neun vom Sofpital ab gur Rudreife nach Stafa. Bollig flarer himmel ohne eine Spur von Bolten; es war frifch, ein wenig Reif war gefallen. Ueber Urferen, wo die Sonne binfchien, jog ein borigons taler leichter Duft.

In Urferen besuchten wir die Cabinette bes Lands ammann Ragers' und Dr. Salters. Auch ift ein Specerenhandler, Carl Andreas Chriften, bafelbft, der mit Mineralien handelt; wollte man an fie fchreiben, fo mußte man nicht verfaumen Urferen an ber

Matt auf die Abreffe gu feten. Bir tehrten in ben Dren Ronigen ein und affen gu Mittag.

Mis wir wieder gegen die Teufelsbrude kamen, flies gen feuchte Nebel und entgegen, die fich mit dem Wasserftaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen. Die Steinart ift sich gleich; denn das Ungeheure läßt keine Mannichfaltigkeit au. Schnee, der die Wahgel in die Schlingen jagt, deren ungahlige hier gefangen werden. Ein Jug Maulthicre begegnete und, und der Ton bed Ruhhornes erklang zu und aus dem Thale herauf.

Bei Gofchenen belebte ein schoner Sonnenblick bas Seitenthal; Rebel und Bollen vermehrten fich an den Gipfeln, unter Bafen hingen fie schon soffittenmäßig. Dort angelangt, kehrten wir wieder am 3oll ein, wo auch fünf Frangosen zu Nacht blieben.

### Donnerflag , ben 5 Detober.

Frih um 7 Uhr von Wasen ab. Oben an den Bergs
gipfeln war der Nebel schon vertheilt, indem wir aber
hinabstiegen, wurden wir davon eingehalte. Die Gebirge
erschienen im Nebel als gang slache Massen. Ich sprach
mit Meyer über die Idee eine Reise als Halberman zu
schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Genres.
Wir kamen wieder in die Region der Rußbäume, und
nachdem wir im Gasthof zu Antstäg und ein wenig er-

frifcht hatten, gingen wir ben Fugweg gegen Altorf. 2Baffer- und Brod-Gelubbe der geizigen 2Birthin.

Ich beobachtete die grune Farbe des Maffers im Bergleich mit dem Grunen des durchschimmernden Talles, fo wie die Drangenfarbe des abgehanenen Erlenftodes.

Munuthige Gegend an ber Reuf. Es ift ein Schler bei Jufteisen, daß man nicht oft gening ruchwarts fieht, wodurch man die schonften Ansstellen verliert.

Wir kamen wieder an die bemahlte Kirche an der Jagdmatt, no Jiger und Dunde vor bem hirfch fnien, der eine Beronica zwijchen dem Geweise hat. Die Kirche war offen und gut geputzt, aber es war niemand weit und breie, der datauf Acht gehalt hatte. Begriff von geistlicher und weltlicher Polizey.

Der Glimmerschiefer geht noch weit in's Thal herunter auf beiben Seiten. Der Charafter bes Gebirgs zeigt Jugleich an, wo ber Kalf anfangt. Beschneite hobere Gebirge in ber Nahe veranlaßten die Frage: ob bas Schnees-Niveau bieser Berge mit bem Urserner baffelbe fen? Wir sprachen iber Berklitzung bes Wegs und Berbreiterung ber Plage in Gedanken.

Um Wege ward eine Gemfe ansgehauen, bei welcher Gelegenheit man uns die Geschichte eines Jagers erzählte, ber einen Mann statt der Gemfe erschoft, und bem jur Strafe verboten wurde, zehn Jahre lang fein Gewehr zu fuhren. Gemsen kommen noch bfters vor, so wie and Murmelthiere, wovon wir mehrere im

Sofpital faben, die, noch im Felle, an ber Luft trod's neten.

Abende in Mtorf verzehrten wir ein gutes und moble bereitetes Berghuhn.

#### Greitag, ben 6 Detober.

Unter pericbiebenen theoretifden Gefprachen gingen wir von Altorf zeitig ab und tamen nach Rluelen gum Bierwalbftatter Gee, um hinab nach Bedenried gu fab= ren. Die Schiffe find febr leicht gebaut, fo bag eins nur bren Jahre halt. Das Steuerruber ift, wie bie andern, nur mit einem leichten Ringe von Schlinghols befestigt. Die Bagage ber Reifenden wird auf bas Bor= bertheil ber Schiffe gelegt , fo wie man fich überhaupt mehr bormarts fest. Es marb von Gemfen. Laminen und Sturmen gesprochen. Die größten Sturme erregt der Abhuwind, der im Fruhjahr, besonders aber im Berbft, über die Berge von Mittag fommt und große Bellen und Birbel aufregt. Bir famen bem Uxenberg naber; ungeheure Felemanbe ragen aufwarte, man fommt an eine Salbbucht, bann folgt eine zwente, etwas tiefere, bann bie Tellen = Platte. Die Be= leuchtung war fehr icon, die Capelle lag im Schatten, bie Rronalp, megen ber Rrone von Alben auf ihrer Bobe fo genannt, lag in ber Conne. Alles Menfchens

Complet Chapt

wert, wie auch alle Begetation, ericheint flein gegen bie ungeheuern gelsmaffen und Sbbe.

Wir fuhren nun quer uber ben Gee nach ber linten Landivife gu, wo bann nordofflich bie Compger Mps thenberge bald wieder erfchienen. Gin Reiger flog auf. Wir famen am Gratli vorbei, wo man furg por ber Ede Flote wie Mauerwerf und Thurme, fo wie Brunnen gegenuber, an ber Ede anmuthig überhangende Baume fieht. Die Mothen lagen nun in volliger Breite vor und; auch fah man einen Theil ber Landbucht von Schwyg und Die ichbnen nicht allgufteilen Matten ber Schwnger rechts Bir hielten und an ber linten Geite fort und famen an einem in Rels und Balbgebuich am Ufer ftes beuben Birthebaufe vorbei. wo wir Diemontefer Golbas ten und Lugerner Frauen einnahmen. Man fab Beden= ried von weitem am bieffeitigen Ufer, in berfelbigen Richtung ben Pilatusberg gegen Weften in Bolfen. Es entstand ein Gegenwind, und wir famen an ber Grange von Uri und Unterwalben vorüber, bie febr leicht bes zeichnet ift.

hier wird nan ber Anblick, ben See hinab, mans nichfaltig groß und intereffant; bas linke Ufer ift walbig und ichbn bewachsen, man sieht Bedenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges liegen, beffen feilem Gipfel nach und nach sanft bis in die Mitte bes Bildes ablaufe; binter biesen ichbnbewachsenne Strichen ahnet man bie Riche von Stand. Der wolfenbederte Pilae man bie Riche von Stand.

tus blidte im hintergrunde hervor; naber in berfelben Richtung fiebt man ben mit holy bewachsenen Bergerilden, ber Unterwalben nordwarts gegen ben Lugernersee begrangt. Rechts in ber Nabe liegt Gersa und im Meiterfahren sieht man balb die Enge, burch bie ber See feine Bendung nordwestwarts nimmt.

Eine beliebte Aepfelforte wird in diefer Gegend Breis tacher genannt ; Die Italianer nennen fie Melaruzzi.

In der Nahe von Beckenried sahen wir den Gipfel bes Rigi, der tiefer hinad mit Wolfen umhallet war. Den See in nordwestlicher Richtung hinadblickend, untersschieden wir in der Ferne Weggis, einen Ort der durch einen langsam vorschiedenden Riesboden vor furzer Zeit von der Stelle geschoben wurde. Das Schieben des Erdoreiche, wobei alles zu Grunde ging, was sich auf der Oberstäche befand, dauerte 14 Tage, so daß die Leute ihre Halle vor aber der abtragen und das Holz wegschaffen kounten. Ein Jaus wurde dergestalt herumgedreft, daß es, wie man und sagte, jest nach einer andern Seite hinsieht.

Wir erreichten um halb 1 Uhr Bedenried wo wir ausstiegen, und sogleich ben Juspfad nach Stauz weieter gingen, ben angenehmsten Weg ben man fich beuten kann. Er geht unnittelbar am Gee hin, sanft in der She durch grune Matten unter hohen Nuße und anbern Frucht Baumen durch und an reinlichen Saufern vorsbei, die an dem sauften Mohang liegen. Wir kamen nun über eine breite Steinrutsche, die durch einen Gießbach

beruntergeschoben worden, welche Naturwirfung ichon viel gutes Terrain meggenommen hat und noch mehr megnebmen mirb. Die Landleute haben ein fremdes Uns feben; fie find moblgebildet aber blaß; ber feuchte Boben felt fie Scrophel = und Saut = Rrantheiten aus. Det Gec macht bier einen Bufen gegen ein niebriges Land au , bas nordmarts burch bie Mittagsfeite eines fanft abhangenden Berges begraugt wird, welcher febr gut bes baut ift. Die Baume bingen voll Dbit; die Ruffe murben abgefchlagen; die Bucht endigt fich mit flachen fums pfigen Biefen. Bir famen burch Buochs, wobei ein Pandungeplat fur biefe Ceite ift, und faben Landleute mit Sauf beschäftigt. Gin fcon gepflafterter Beg fuhrt uber eine Sobe, gwifchen Matten bin, auf welchen Rube fcwelgten. Dergleichen Matten werben im Frubs jahr abgeatt, und wenn bas ben gemacht ift, machfen fie abermals ftart genug, fo baß bie Rube bis auf ben Binter hinreichende Dahrung finden. Man tommt burch ein fcmales Thal gwifden eingegaunten Datten und endlich auf die icone, vollig ebene Rlache, worauf Stang liegt, nicht zu nahe von hoben Bergen umgeben. Bir traten im Gafthofe gur Rrone ein mo man, ber Rirche gegenaber, auf einen hubschen Dlat fieht. In ber Mitte fteht ein Brunnen, auf ben ber alte Bintel ried geftellt ift, mit ben Speeren im Urm. Difolaus bon ber Alue bing in ber Stube. Muf gemablten Renftericeiben maren über verschiebenen Bappen bie

Sauptmomente ber Schweiger. Chronit aufgezeichnet. Wir lafen in einem Buche: "Rleiner Berfuch einer bes fonbern Geschichte bes Freistaates Unterwalben. Lugern 1789." In Der Dedication fand fich ber sonderbare Zistel: Helvetisch großmächtige.

Seilige, Selben, Staatsleute und Frauen aus ber Beichichte bes Landes.

#### Connabend, ben 7 Dctober.

Frih Rebel; boch der Schein ber Morgensonne hie und ba auf ben Gipfeln ber Berge. Gegen 8 Uhr von Stan; ab auf bem Bege nach Stanifabe. Man tommt über flache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerten, wie der ehemals höhere See hieher einges wirft und bas Erbreich zubereitet hat. Gegen Stanzflade wird es sumpfiger.

Es begegneten uns Mabchen, bie auf ben kleinen Strohhiten vier wechselsweise roth und grine Schleisen trugen. In Stanzstade hielten wir und nicht auf und waren bald am Landungsplate am See, um von hier zu Schiffe nach Kidnacht zu geben. Es lagen schone Sandober graue Wacken- Platten am Ufer aus bem Luzernischen hieher transportirt. hier nun ift rings umber der Unblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannichfaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man beutlich siehe oder abnet. Bei etwas Nebel fuhren wie ab.

In ber Mitte bes Rrenges, bas ber Gee bilbet, bat man bochft bedeutenbe Unfichten, benn ber Charafter ber Ufer variirt nach allen Geiten. Lugern liegt links gegen Beften in feiner Bucht, umgeben von fanften fruchtbaren Soben, welche fich rechte an bem Ufer bes Mrms, ber nach Rusnacht binreicht, erftreden. Blickt man nordwarts nach Rusnacht, fo liegt rechte ein artis ges Borgebirg, von mannichfaltiger Geffalt, gut bewachfen und bebaut. Ditwarte ift bae Baffer gwifden fteilen und buntelbewachsenen Banben eingefaßt, und bie Spite von Gerfau fcheint nur einen geringen Durch= gang in ben obern Theil bes Gees gn laffen. Dach Cuben gurud fieht man nun ben berühmten Wartthurm bon Stangftabe, und ben fleinen Ort auf feiner Rlache, umgeben bon ben mannichfaltigften Gebirgen und Bor= gebirgen, binter benen fubweftlich ber Dilatus bervors fieht.

Wir faben uns iberall nach bem Raynal'ichen Moumment um, aber vergebens; man wies uns ben Bellen wo es gestanben hatte. Durch bie Zuleitung bes gobnen Knopfe auf ber Spige, warb es vom Blig gertroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir fuhren an bem artigen Borgebirge vorbei, das aus febr neuen Kalls und Thon-Fidgen besteht. In Stanz, so wie in Uri, ziehen sie Birnen au ben Saufern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb bes Safres ausgeschwollen maren, so bag bie Epiderm in Sodern aufgetrieben worben, ja sogar ber Stiel faftige Exantheme an fich hatte.

In Andnacht kehrten wir im Gafthof jum Engel ein, wo wir zu Mittag agen, und bald nach Tifch auf ber Strafe nach Immenfee weiter gingen. Wir hatten einen sanft in die Sche fleigenden angenehmen Weg; gesprengte Granitbide lagen an ber Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrscheinlich als ungeheute Geschiebe liegen, herüber an die Strafe geschafft hatte. Die Steinart ist die bes Gotthardts, nur weniger blattria.

Wir erreichten die Sobhe der kleinen Erdzunge, welche ben Viervalbstätter= und ben Juger=See trennt, und wo eine Capelle zum Andenken von Gestlerd Tode keht. Man sieht nun ruktwärts von oben herunter eine anmuthig bebaute aufsteigende Bucht vom Luzenner-See herauf. Wir fanden einige Caskanienbaume, sehr sich bestandene Matten und Baumstude, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gefressen ward. Etwas weiter erblickten wir auch den Juger=See, von fanftabhängigen Bergen umsgeben, in dessen siehen fübbstlichem Winkel man Art liegen sah.

In Immenfee gingen wir gu Schiff und fuhren in ubrblicher Richtung nach 3ng. Die Schiffe find klein, nur aus gwey Stilden gufammengefeht,

und gleichen alfo vollig einem großen ausgehöhlten Baumftamme; Die Bante fteben burchaus quer und paffen fauber in bie Rugen; an ben Seiten find noch Bretter angefest, an benen bie fleinen Ruber angebracht find, womit fie in geschwindem Tatt febr fchnell fabren. Links marb ein Canbftein gebrochen. Cobalb man um die borftebenbe Ede ift, nimmt ber Gee nordmarts einen febr beitern Charafter an, inbem er, nur von Sugeln umgeben, die Berge bes untern Landes in ber Ferne zeigt. Im Grunde bei'm Unefluß fiebt man Cham, worfber ein ferner, flacher Berg hervorragt. Rechts besteht bas Ufer aus Thouflotgen, uber benen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg fich bervorheben fieht. Godann er= Scheint eine mit fruchtbaren Soben begrangte ange= nehme Glache am Gee, mit bem weitlaufigen Dorf Dhermul. Man ficht wieder etwas Beinbau.

In Jug an's Land fleigend fehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ift alt, aber reinlich und gut gebaut und liegt an einer Anfohe. Er ift ber Stapelort von ben Gatern bie nach Baited geben und baber fommennt liefert ben fleinen Kautonen Thyferwaare, benen aller Thon zu bem Endaverd mangelt. Auch find versichiebene Feuerhandwerke dasselbst in guter Rahrung.

An den ichbnen eigentlich gemahlten Scheiben im Birthehaus bemerkte ich eine Farbe die fich dem Purpur nabert, eigentlich aber nur eine Granat- ober

Spacinth : Farbe mar. Man fah barans, baf fie alles versucht hatten um ben Purpur in biefen gallen gu ersfegen.

#### Conntag, ben 8 Dctober.

Um 8 Uhr aus Jug auf ber Strofe über Baar nach Sorgen zu am Alricher See. Man fommt sogleich burch ein angenehmes Thal bas bie und ba an ben Shen etwas Fruchtbau hat, in ben Tiefen und Richen ift Moorland.

Die Flache um Baar berum erfchien bochft mannich= Bute Biefen wechfeln mit Baumftuden, naffen Biefen, Beiben und Erlen. Muf ben beften Biefen machft viel Leontobon. Der Drt ift artig gebaut, man fieht eine geraumige Gaffe, fo wie zwischen Biefen und Barten gerftreute Saufer. Gleich hinter bem Drt ers ftredt fich eine große Gemeinweibe mit Dbftbaumen. Dan fommt an einen Bach und fleigt aufwarte, mo ich Ilex aquifolium fand. Der Beg geht fobann auf einem Anuppelftieg burch ein artiges Buichholy, binter welchem auf ber freien Sohe man wieder Fruchtbau finbet auf magerem boch gemifchtem Boben. marte fieht man nun einen Theil bes Buger Gees. Weiterhin wird ber Boben fumpfig und man findet feine Baufer mehr. Der Kahrweg ift abicheulich. Caures Gras und niebres Robrig wird jum Streuen gehauen.

Man tommt über bie Giblbrude. Der Aufflieg

gegenüber im Batider Gebiet ift fteil, aber ber Beg gut. Eublich gelangt man wieder jur Unficht bes Jurider Sees, ben man rechts hat, so wie links bas nbrbliche Ende bes Juger Sees. Man steigt hinab: es entwickelt sich eine große Maunichfaltigkeit nach bem See zu, und man kommt ben letzen Theil bes Beges auf einem abscheulich unterhaltenen Pflaster nach horgen, bem Stapesorte ber Waaren die von Jurich und Jug kommen.

Bir afen im Lowen ju Mittag, wo wir zugleich einer ichbnen Aussicht genoffen, und fuhren sobann gegen Abend bei anmuthigem Better in zwey Stunden ju Schiffe nach Stafa.

#### Stafa, Montag, ben 9 Dctober 1797.

Frih am Tagebuch dictirt. Sodann die Schweigers chronif wegen ber Geschichte des Tell gelesen und mit Meper über die Behandlung derselben, so wie über Bes handlung im Allgemeinen bei Gelegenheit der Schillers schen Briefe gesprochen.

#### Dienflag, ben 10 Dctober.

Abschrift bes Tagebuchs. Die Mineralien verzeichenet und eingepackt; darauf in Tichubi's Chronif weiter gelesen. Zeichnung Tells mit bem Knaben. Niobe, Borlesung.



#### Mittwoch, ben 11 Dctober 1797.

Abschrift bes Tagebuchs fortgesetzt. Friese bes Juslins Roman. Andrea bel Sarto. Borlesung ber Floz rentinischen Kunftgeschichte. Ferneres Ginpacken ber Steine.

#### Un Schiller.

Stafa, ben 14 October 1797.

Un einem fehr reguichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in meinem Betre liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Nachricht von unfern Buftande zu geben, damit Gie, wie bieber, uns mit Ihrem Geiffe begleiten, und uns von Zeit zu Zeit mit Ihren Briefen erfreuen mbgen.

Aus den Gebirgen sind wir glidtlich jurudigefehrt. Der Inflinet, der mich zu dieser Ausstucht erieb, war febr zusammengesetzt und undeutlich. Ich erinnerte mich des Effects den diese Gegenstände vor zwanzig Tahren auf mich gemacht; der Eindruck war im Gauzen gesbieben, die Theile waren erloschen, und ich filhste ein wundersames Berlangen jene Erfahrungen zu wiedersholen und zu rectisseiren. Ich war ein anderer Mensch geworden nud als mußten mir die Gegenstände auch andere erscheinen. Meyers Bobldesinden und die Uederzeugung, daß kleine gemeinschaftliche Abenteuer, so wie sie neue Besanntschaftliche Ubenteuer, so wie sie neue Besanntschaftliche inderen, auch den

alten gunftig find, wenn fie nach einigem 3wischenraum wieder erneut werden sollen, entschieden und vollig, und wir reisten mit dem besten Wetter ab, das und auch auf das vortheilhafteste eilf Tage begleitete. In der Beilage bezeichne ich wenigstens den Weg, den wir gemacht baben; ein vollständiges, obgleich aphoristisches Tagebuch tielle ich in der Folge mit, indessen wird Itele Frau, die einen Theil der Gegenden keunt, vielleicht eins oder das andere aus der Erinnerung hingusssigen.

Bei unferer Burudfunft fand ich Ihre beiden lieben Briefe mit ben Beilagen, Die fich unmittelbar an Die Unterhaltung aufchloffen, welche wir auf tem Bege febr eifrig geführt hatten, indem die Materie von ben porzuftellenden Gegenftanden, von ber Behandlung berfelben burch bie verichiedenen Runfte, oft von uns in ruhigen Stunden vorgenommen worben. Bielleicht geigt Ihnen eine fleine Abhandlung bald, bag wir pollig Ihrer Meinung find; am meiften aber wird mich's freuen, wenn Gie Meyer's Befdreibungen und Beurs theilungen fo vieler Runftwerte boren und lefen. Man erfahrt wieder bei biefer Belegenheit, bag eine voll= ftandige Erfahrung bie Theorie in fich enthalten muß. Um befto ficheret find wir, bag mir und in einer Mitte begegnen, ba wir von fo vielen Seiten auf die Sache loggeben.

Benn ich Ihnen nun von meinem Buftanbe fprechen

foll, fo fann ich fagen, bag ich bieber mit meiner Reife alle Urfache habe gufrieden gu fenn. Bei ber Leichtige feit bie Wegenftande aufzunehmen, bin ich reich gewore ben ohne beladen gu fenn; ber Stoff incommobirt mich nicht, weil ich ihn gleich ju ordnen ober ju verarbeiten weiß, und ich fuhle mehr Freiheit als jemals mannichs faltige Rormen gu mablen, um bas Berarbeitete fur mich ober andere barguftellen. Bon bem unfruchtbaren Gipfel bes Gotthardte bis zu ben herrlichen Runftwerfen, welche Mener mitgebracht hat, führt uns ein laborins thifder Spagierweg burd eine verwidelte Reihe von ins tereffanten Gegenftanden, welche biefes fonderbare Land enthalt. Gid burch unmittelbares Unichauen bie uas turbifforifden, geographifden, bfonomifden und politis fchen Berhaltniffe gu vergegemvartigen, und fich bann burch eine alte Chronif bie vergangnen Beiten naber at bringen, auch fouft manden Auffat ber arbeitfamen Schmeiger an nuten, gibt , befonders bei ber Umfchries benbeit ber belvetifchen Exifteng, eine fehr angenehme Unterhaltung; nud die Ueberficht fomohl bes Gangen als bie Ginficht in's Gingelne wird besonders badurch febr befchleunigt, bag Deper bier gu Saufe ift, mit feinem richtigen und fcharfen Blick fcon fo lange bie Berhaltniffe feunt und fie in einem treuen Gebachtniffe bewahrt. Go haben wir in furger Beit mehr gufam= men gebracht, als ich mir porftellen fonnte, und es ift nur Schabe, baß wir um einen Monat bem Binter gu nabe

nahe find; noch eine Tour von vier Bochen mußte und mit diesem sonderbaren Lande fehr weit bekannt machen.

Das werben Gie nun aber fagen, wenn ich Ihnen pertraue, bag, awifchen allen biefen profaifchen Stoffen, fich auch ein poetischer hervorgethan bat, ber mir viel Butrauen einfloft? 3ch bin faft überzeugt, bag bie Rabel von Zell fich werbe epifch behandeln laffen, und es murbe babei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, ber fonberbare Fall eintreten, bag bas Dahrchen burch Die Poeffe erft gu feiner vollfommenen Bahrheit gelangte, anftatt bag man fonft, um etwas ju leiften, bie Ges fcbichte gur Rabel machen muß. Doch barüber funftig mehr. Das beschräufte bochft bedeutende Local, wors auf bie Begebenheit fpielt, habe ich mir wieber recht genau vergegenwartigt, fo wie ich bie Charaftere, Sitten und Gebranche ber Meufchen in biefen Gegenden, fo gut als in ber furgen Beit moglich, beobachtet habe, und es tommt nun auf gut Glud an ob aus biefem Unternehmen etwas werben fann.

Run aber entsteht eine Frage, die uns boch von Zeit zu Zeit zweiselhaft ist, wo wir uns hinwenden follen, um sowohl Meyer's Collectaneen als meinen eigenen alten und neuen Borrath auf bequemste und balbigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Quartiere nicht auf den Binter eingerichtet, sonst läugne ich nicht daß ich recht geneigt gewesen ware sie bleiben, da und denn die vollige Einsamkeit nicht wenig

gesorbert haben matrbe. Dazu kommt bag es ber ges schiefterste Platz gewesen ware um abzuwarten, ob Raulien ober Frankreich auf's kunftige Fruhjahr den Reifensben wieder anlockt ober einläßt. In Jarich selbst kann ich mir keine Eristenz benken, und wir werden und wohl nunmehr sachte wieder nach Frankfurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, ju beren Musführung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt; es murbe namlich nicht fcmer merben fich fo ein= gurichten bag man auf ber Reife felbft mit Sammlung und Bufriedenheit arbeiten tonnte. Denn wenn fie gu gewiffen Beiten gerftreut, fo fuhrt fie uns gu andern befto fchneller auf uns felbit gurudt; ber Dangel an außern Berhaltniffen und Berbindungen, ja bie lange Beile, ift bemienigen gunftig ber mauches ju berars beiten bat. Die Reife gleicht einem Spiel; est ift immer Gewinn und Berluft babei, und meift von ber un= erwarteten Seite; man empfangt mehr ober weniger als man hofft, man taun ungeftraft eine Beile binfchlen= bern, und bann ift man wieber genothigt fich einen Mus genblick jufammen gu nehmen. Fur Daturen wie bie meine, bie fich gerne festfegen und die Dinge festhalten, ift eine Reife unichatbar: fie belebt, berichtigt, belehrt und bilbet.

3ch bin auch jest überzengt baß man recht gut nach Stalien geben tonnte: benn alles fest fich in ber Welt nach einem Erbbeben, Brand und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und ich wurde personlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen abhielten. Biele leicht sehen wir und also sehr bald wieder, und die Hoffsung mit Ihnen das Erbeutete zu theilen und zu einer immer gebbern theoretischen und praktischen Bereinigung zu gelangen, ist eine der schönsten die mich nach Hans bei der Beit wollen sehen was wir noch alles unterwegs mitnehmen konnen. So hat Basel wegen der Rähe von Frankreich einen besondern Reiz für mich; auch sind sohn Kunsstwerf sowohl ältere als ansgewaus derte dasselbs bessindlich.

### Un herrn Geb. Rath Boigt.

Stafa, ben 17 Dctober 1797.

Wir find von unserer Reise auf den Gotthardt gindelich gurudgefommen; das Wetter hat uns fehr begunstigt und ein ziemlich umfambliches Tagebuch wird kunftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben. Zeit ist man bier am See in der Weinlese begriffen, die um desto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und start ausgeführt wird.

Seit einigen Tagen find bie Nachrichten vom Rhein ber beunruhigend, und bie Frangofen icheinen felbst an ben Schweigern Sanbel zu suchen; follte ber Krieg wieber angehen, so ift ein ungeheures Unbeil zu befürchten. Indeffen wunichte ich Ihnen unr einen Bild von dem kleinen Balcon meines Jimmers in die außerst cultivirten Bestigungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen Ufer mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspectiv die Alächen durchstalt, so ist es eine unendliche Belesche man übersteht. Im Süden zeigen sich die Gipfel der Berge bei Ginsiedeln und Schwyd, jeht schon start besichneit, während die ganze untere Landschaft noch grun ist nun kaum einige Baume durch roth und braume Tinten das Alter des Ighres verkindigen. Was man sonst von Dekonomen wunschen hert, den hochsten Grad von Cultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das siebt man bier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiden, was wir wes gen unserer Rudteise zu beschließen haben, da bie gange Welt ringsum sich wieder zu verwirren brobet. Um Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Bieland weinem Jahre nahm. Wer hatte benken sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gesahr kame von Deutschland abgeschnitten zu werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, tonnen Sie leicht benten und ich habe beren sast mehr, als billig ift, aufgepackt. Wie soll man sich aber nethalten, wenn man zwischen mehreren Centnern von Mbularien mitten inne sitt! Unter mehreren befannten Oingen bringe ich auch einige seltene und vorzäglich schobne

Sachen mit. Ich wünschte, schon läge alles ausgepackt vor Ihnen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch kommen und wir wollen theruhig entgegengehn. Leben Sie inden mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empfehle, recht wohl. Meyer empficht sich zum besten.

### Un ben Bergog von Beimar.

Stafa, ben 17 October 1797.

Raum find wir aus der unglaublichen Ruhe, in welcher die kleinen Kautone hinter ihren Fessen versenkt liegen, zurückgekehrt, als uns vom Mein und aus Italien het das Kriegsgescheri nach und entgegenschaftt. Wis dieser Brief Sie erreicht, wird mauches entschieden sen; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Nächsten.

Die Frangosen haben an Bern einen Botschafter gefchieft mit bem Begehren: man folle ben englischen Gefandren sogleich aus bem Lande weisen. Sie geben gur Ursade an: "man sehe nicht ein, was er gegenwärtig in der Schweig zu thun habe, als der Republik inner und außere Feinde zu machen und aufzureigen." Die Berner haben geantwortet: "es bange nicht von ihnen ab, indem der Gesande an die sämmtlichen Kautone accreditirt fey." Der frangbische Abgrordnete ist deshalb nach 3deich gekommen. Das Weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen als suchten die Fraugofen Sandel mit ben Schweigern. Die Ueberbliebenen im Directorium sind ihre Freunde nicht; in Barthelemy ift ihr Schulspatron verbanut. Ein verständiger Mann, der von Paris kommt und die letzen Scenen mit erlebt hat, behauptet, daß es nicht sowohl der royalistischen als der friedliebenden Partry gegolten babe.

Unfere eilftagige Reife, auf ber wir bie Rantone Schwyg, Uri, Unterwalben und Bug burchftrichen, ift febr bom Better begunftigt worden. Der Pater Lorens ift noch fo munter ale wir ihn bor fo viel Jahren fannten. Taufendmal, ja beftanbig habe ich mich ber Beit erine nert, ba wir biefen Weg gufammen machten. 3ch habe viel Freude gehabt, Diefe Gegenftaude wieder gu feben und mich in mehr als Ginem Ginne an ihnen gu prufen. Meine mehrere Renutnif ber Mineralogie mar ein febr augenehmes Sulfemittel ber Unterhaltung. Die Gultur Diefer Gegenden, Die Benugung ber Producte gemabrt einen fehr angenehmen Aublid. Es war eben bie Beit bes Bellenger Marttes und Die Strafe bes Gottharbts. mar mit Bugen fehr ichonen Biebes belebt. Es mogen biefimal wohl an 4000 Stud, beren jebes bier im Laube 10 bis 15 Louisd'or gilt, hinubergetrieben worden fenn. Die Roften bes Transports auf's Stud find ungefahr 5 Laubthaler; geht es gut, fo gewinut man auf's Stud gwen Louisb'or gegen ben Gintaufspreis und alfo, bie Roften abgezogen, 3 Laubthaler. Dan bente, welche

ungeheure Summe also in biefen Tagen in's Land tommt. Sben so hat ber Wein auch großen Jug uach Schwaben und bie Kafe sind fehr gesucht, so baß ein undenkliches Gelb einfliest.

Ich lege eine kleine Schilberung, eine Aussicht von meinem Balcon bei. Die Cultur ift um ben Juricher See wirklich auf bem hochsten Punkt und der Augenblick ber Weinlese macht alles sehr lebhaft.

Meper empfiehlt sich zu Gnaben, er ift sleißig mit bem Pinsel und der Feber gewesen. Der letzte Kasten von Rom, der die Albodrandinische Hochzeit enthält, sift eben über Triest, Willach und Constanz angekommen. Rum sind alle unsere Schäse beisammen und wir können min auch von dieser Seite beruhigt und erfreut unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Idrich zu gehen und erwarten vos und die Krieges oder Kriebenschrift sit einen Weg nach Laufe zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnigt anzutessen hossen. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin zu Gnaben und erhalten mir Ihrer graufgt anzutreffen hoffen.

## Un herrn Cotta in Tubingen.

Stafa, ben 17 Detober 4797.

Wir find von unserer Fuß = und Wasserreise glücklich wieder in Stafa angelangt und werden in wenigen Aagen nach Jurich geben. Durfte ich Sie bieben alles was

bon nun an bei Ihnen anlangt bei Gich liegen gu laffen, bis ich es entweder felbft abhole ober einen Drt. wohin es gefendet werben fonnte, bezeichnen fann. Das Rriegefeuer, bas fich überall wieber zu entzunden icheint. fett einen Reifenden in eine fehr zweifelhafte Lage. 3ch habe indeffen von der furgen Beit ben moglichften Ges brauch gemacht. Bon ben Binterfcenen bes Gottharbte. bie nur noch burch Mineralogie belebt werben fonnen, burch bie auf mancherlei Beife fruchtbaren, genutten, und in ihren Ginwohnern emfigen Gegenden von Unterwalben, Bug und Burich, wo und nun besonbere bie Weinlese ungibt, haben wir uns in ein Mufeum gus rudgezogen, bas burch bie von Meyer aus Stalien mit= gebrachten eigenen Arbeiten und fonftige Acquifitionen gebildet wird, und find alfo von dem Formlofeften gu bem Geformteften übergegangen. Befondere wichtig ift bie Copie bes antifen Gemablbes ber fogenannten Albos brandinischen Sochzeit, Die im eigentlichsten Ginne mit Rritit gemacht ift, um barguftellen, was bas Bild gu feiner Beit gemefen fenn fann und mas an bem jegigen, nach fo mancherlei Schickfalen, noch ubrig ift. Er hat bagu einen ausführlichen Commentar gefdrieben, ber alles enthalt mas noch uber die Bergleichung bes alten und leider fo oft reftaurirten Bilbes mit feiner gegenware tigen Covie und einer altern Covie von Douffin, nach ber bie Rupferfliche gemacht find, ju fagen ift. Das Bild felbft, bas von einem geschickten Deifter ju Titus

Beiten mit Leichtigkeit und Leichtstan auf die Wand gemahlt, nunmehr so viel es mbglich war, nachgebildet und wieder hergestellt vor sich zu sehen, sich daran erstenen und sich über seine Tugenden und Wängel besprechen zu können, ist eine sehr reizende und besehrende Unstehaltung. Das Bild ist & Kus lang, 3½ Kus boch und die Figuren sind nicht gar zwer Fuß Leipziger Was; die Copie ist in allem, sowohl in der Größe als den Farben, den Augenden und den Fehlern dem Driginal migelichst gleich gehalten. Ich bessehren dem Driginal migebeit ein mir aufgestellt sehn wird, das Bergnügen es zu beschauen mit uns theilen werden. Leben Sie recht wohl und gedeuten mein.

### Eaphrofpue.

Auch von bes bochften Gebirgs beeisten gadigen Gipfeln Schwindet Purpur und Glang scheinber Sonne binweg. Lange verhullt icon Nacht bas Thal und bie Pfade bes Manbrers.

Der, am tofenden Strom, auf gu ber hutte fich febnt, Bu bem Biele bes Tage, ber fillen hirtlichen Wohnung; Und ber gottliche Schlaf eilet gefällig vorans,

Diefer holbe Gefelle bes Reifenbent. Daß er auch heute, Segnenb, frange bas Saupt mir mit bem beiligen Mobn! Aber mas leuchtet mir bort vom Felfen glangend berüber, Und erhellet ben Duft icaumenber Strome fo bolb? Strahlt bie Sonne vielleicht burch heimliche Spalten und Klufte?

Denn tein irdifcher Glang ift es, ber mandelnde, bort. Ridber malgt fich bie Wolfe, fie glibt. Ich ftaune bem Bunber! Wite der rofige Etrabl nicht ein bewegtes Gebild. Wied der Obertin nahet fich mir? und welche der Mufen Suchet ben treuen Freund, felbft in dem graufen Gefluft?

Suchet ben treuen Freund, felbf in bem graufen Gefliff? Schone Gottinf? enthule bid mir, und taufche verschwindend, Nicht ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth. Nenne, wenn bu es barfit, vor einem Sterblichen beinen Gottlichen Namen, wo nicht: rege bedeutend mich auf, Daf ich fübe, welche du fepft von ben ewigen Tochtern Zeng, und ber Dichter Golich weich bie micht in bie Den Ber Beide bei Golich weich bie micht in bie

Beus, und der Dichter fogleich preife bich wurdig im Lieb. "Rennst bu mich, Guter, nicht mehr? Und fame biefe Bea-falt bir,

Die bu boch fonft geliebt, icon als ein fremdes Gebild ? 3war ber Erbe gebbr' ich nicht mehr und traurend entschwang fich

Schon ber ichanbernbe Geift jugenblich frobem Genuß; Aber ich boffte mein Bilb noch felt in bes greunbes Erinnrung Eingeschrieben, und noch ichon burch die Liebe vertlart. Ja, icon fagt mir gerührt bein Blid, mir fagt es bie Thiane:

Euphrofine: fie ift noch von dem Freunde getannt. Sieh, die Scheidende gieft durch Bald und graufes Gebirge, Sucht ein underenden Mann, ach! in der Ferne noch auf; Sucht den Lehrer, den Freund, den Bater, blidet noch einmal and dem leichten Geruft irdischer Freuden zurück. Laß mich der Lage gedenken, da mich, das Kind, du dem

Jener taufchenden Aunft reigender Mufen gemeibt.

Las mich ber Stunde gebenten, und jebes fleineren Umftanbs.

Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an! Jenes suße Gedränge der leichtesten irdischen Lage, Ach, wer schäft ibn genng, biesen vereilenden Werth! Klein erscheinet es nun, doch ach! nicht lieinlich dem Herzen; Macht die Liebe, die Kunst, jegliches Kleine doch groß! Denist du der Stunde noch wohl, wie, auf dem Bretter-Gerufte.

Du mich ber hoberen Aunft ernftere Stufen geführt? Anabe ichien ich, ein ruhrendes Aind, bu nanntest mich Artbur,

Und belebtest in mir brittisches Dichter=Gebild, Drobtest mit grimmiger Gluth ben armen Augen und wandtest Gelbt den thranenden Bild, innig getäuschet binweg. Uch! da warst du so hold und schützest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich dem Anaben entrist. Freundlich fastest du mich, den Zerschmetterten, trugst mich

von bannen, Und ich heuchelte lang', dir an dem Bufen, den Tod. Endlich schlug die Augen ich auf, und fah dich, in ermite, Stille Betrachtung versentt, über den Liebling geneigt. Kindlich stredt' ich empor, und fußte die Hand der der danktar, Reichte gum reinen Auß dir den gefälligen Mund. Fragte: warum, mein Water, so ernst? und hab' ich gesehlet, O! so geige mir an, wie mir das Besser gedingt. Keine Miche verdrießt mich bei dir, und alles und jedes Wiederbol' ich so gern, wenn du mich seitest und tehrst. Aber du faßtest mich start und brüctest nich seiter im

Mrme.

Und ed ichauberte mir tief in bem Bufen bad Berg.

Rein! mein liebliches Kind, fo tiefft bu, alles und jedes, Wie bu es heute gezeigt, zelg' es auch morgen ber Stadt. Migre fie alle, wie mich bu gerührt, und es fliegen gum Beifall

Dir von dem trodenften Aug' berrliche Ehranen berab. Aber am tiefften trafft du boch mich, den Freund, ber im

Arm bic Salt, ben felber ber Schein fruberer Leiche gefdredt. Md. Ratur, wie ficher und groß in allem ericeinft bu! Simmel und Erbe befelat emiges, feftes Befeb; Sabre folgen auf Sabre, bem Grublinge reichet ber Commer, Und bem reichlichen Gerbit traulich ber Winter bie Sand. Relfen fteben gegrundet, es fturst fic bas emige Baffer Mus ber bewolften Rluft , icaumend und braufend binab. Richten grunen fo fort , und felbft bie entlaubten Gebuiche Begen, im Winter fcon, beimliche Anofpen am 3meig. Alles entfteht und vergeht nach Gefet; bod über bes Menfchen Leben, bem toftlichen Schat, berrichet ein ichwantenbes Lood. Richt bem blubenben nicht ber willig icheibenbe Bater, Seinem trefflicen Cobn, freundlich vom Ranbe ber Gruft; Richt ber Jungere folieft bem Melteren immer bas Muge, Das fich willig gefentt, fraftig bem Go nacheren gu. Defter , ad! verfehrt bas Gefdid bie Orbnung ber Tage; Sulflos flaget ein Greis , Rinber und Entel umfouft, Steht ein, beidabigter Stamm, bem rings gerichmetterte Bweige

Um die Seiten umber ftromende Schloffen geftredt. Und fo, liebliches Kind, durchbrang mich die tiefe Betrachtung, Alls du gur Leiche verftellt über die Arme mir hingft; Wer freudig feb' ich dich mir, in dem Glange der Jugend, Bielgeliebte Gefchoft, wieder am Jergen befebt. Springe frohlich babin, verftellter Anabe! bas Mabchen

Dadoft gur Frende ber Welt, mir jum Entguden heran. Immer firebe fo fort, und beine naturlichen Gaben

Immer ftrebe fo fort, und deine natürlichen Gaben Bilbe, bei jeglichem Schritt fleigenben Lebens, die Runft,

Gep mir lange gur Luft, und eh' mein Auge fich folieget, Bunfch' ich bein fconce Talent gludlich vollendet gu fehn. -

Alfo fpracht bu, und nie vergaß ich der wichtigen Stunde!

Deutend entwidelt' ich mich an bem erhabenen Bort. D mie fprach ich fo gerne jum Bolf bie rubrenden Reden

Die bu, voller Gehalt, findlichen Lippen vertraut!

D wie bilbet' ich mich an beinen Augen, und fucte Dich im tiefen Gebrang' flaunender Sorer heraus!

Doch dort wirft du nun fepu, und fiehu, und nimmer bewegt fich

Eupfrospne hervor, dir ju erheitern ben Blid. Du vernimmft fie nicht mehr die Tone bes wachsenden 3dglinge,

Die du ju liebendem Schmers fribe, fo frube! geftimmt. Andere tommen und gebn; es werben bir Andre gefallen, Selbit bem großen Talent brangt fic ein großeres nach.

Aber du, vergeffe mich nicht! Benn Gine bir jemals Sich im verworrnen Geschäft beiter entgegen bewegt,

Deinem Binte fich fugt, an beinem Lacheln fich freuet,

Und am Plage fich nur, ben bu bestimmteft, gefallt; Benn fie Mube nicht spart noch fleiß, wenn thatig ber Rrafte, Gelbit bis jur Pforte bes Grabe, freudiges Opfer fie bringt;

Suter! bann gebenteft bu mein, und rufeft auch fpat noch: Euphrofyne, fie ift wieder erstanden por mir!

Bieles fagt' ich noch gern; boch, ach! bie Scheibenbe weilt nicht,

Die fie wollte; mich führt ftreng ein gebietenber Gott,

Lebe wohl! icon giebt mich's bahin in ichmantenbem Ellen;
Einen Bunich nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn:
Lag nicht ungerühmt mich zu den Schatten binabgehn
Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Lod.
Denn gestaltos schweber umher in Persephoneia's
Weiche, massenweis, Schatten vom Namen getrennt;
Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt gestaltet,
Einzeln, gesellet dem Edor aller Heroen sich zu.
Freudig tret' ich einher, von deinem Liede verfündet
Und der Gottin Blick weilet gefällig auf mir.
Mild empfängt sie mich dann, und nennt mich; es winten
bie hohen
Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am

Gottlichen Krauen mich an, immer bie nachften am Thron. Penelopela rebet ju mir , bie treufte ber Beiber, Much Evabne, gelebnt auf ben geliebten Gemabl. Rungere naben fich bann . su frub Seruntergefanbte. Und beflagen mit mir unfer gemeines Gefdid. Wenn Untigone tommt, bie fcmefterlichfte ber Geelen, Und Polprena, trub' noch von bem brautlichen Tob, Ceb' ich als Schwestern fie an und trete wurdig ju ihnen; Denn ber tragifchen Runft holbe Gefcopfe find fie. Bildete bod ein Dichter auch mid, und feine Befange, Ja, fie vollenden an mir, was mir bas geben verfagt." Alfo fruch fie, und noch bewegte ber liebliche Mund fic Beiter ju reben ; allein ichwirrend verfagte ber Ion. Denn aus bem Pupurgewolf, bem fcmebenben, immer bemegten.

Trat der herrliche Gott hermes gelaffen hervor, Mild erhob er den Stab und beutete; mallend verfclangen Bachfende Bolfen, im Bug, beibe Beftalten vor mir.

## Tiefer liegt die Dacht um mich her; Die fturgenden Baffer

Braufen gewaltiger nun neben dem folüpfeigen Pfad. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entraftender Jammer, Und ein moofiger Fels ftuget ben Ginkenden nur. Dehmuth reift durch die Gaiten der Bruft; die nachtlichen Ebranen

Fliegen, und über bem Bald fundet der Morgen fic an.

Stafa, ben 18 October 1797.

Eingepackt; fam gu Mittag ber junge Efcher. Wir gingen fpagieren und beschäftigten und noch mit ber Eultur bes Ortes. Abends in Tschude's Chronik weiter gelesen.

Donnerftag, ben 19ten.

Mit Einpacken beschäftigt. Berschiedene Spazier=

Freitag, ben 20ften.

Der Borfat abgureifen durch Gegenwind verhindert.

Connabend, ben 21ften.

Fruh 10 Uhr von Ctafa ab. Mittage ju herrliberg bei herrn hauptmann Efcher.

Sonntag , ben saften.

Fruh herrn Efchere Cabinet gesehen, bas fehr fcone Seiten bes Schweizergebirges enthalt.

Montag, ben 23 October.

Befuch bei Profestor Saft und Dauptmann Burfft; dann gu Chorberrn Rahn, beffen Cabinet fostbare Stude der Schweizer Mineralien enthalt. Nach Tifche zu Chorphern hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schulthef.

Dienftag, ben 24ften.

Fruh Briefe. Dann das Bild von Fdefili im Rathhause gesehen; darauf in die Kunsthaudlung. Nach Tische zu Mako, sodann zu herrn Antistes hes.

## herrn Geh. Rath Boigt.

Burich, ben 25 October 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22 September bis ben 6 Detober haben mich in Jurich auf's freundlichfte enupfangen, als wir von den obern Gegenden des Jurich er Gees in die Stadt tamen. Die heiterkeit womit Sie mich von den mancherlei Juftanden und Worfallen bie Ihnen nache find unterrichten, vermehrt den Muth und die Luft auch wieder bald guruckfautehren. Wir gedensten noch Basel zu sehen und aledann über Schaffhausen.

Tabingen und mahrscheinlich über Anspach und Narnberg unfere Rudreise zu nehmen. Die herbstage baben bier noch viel angenehme Stunden und wir hoffen bag und auch auf dem Wege die Jahredzeit gunftig seyn foll.

Run Giniges furglich über ben Inhalt Ihrer gefalligen Briefe.

Daute ift ein verdienftvoller Mann; wie er fich aus ben Decorationen bes Schloffes gieben wirb, wollen wir abwarten; ich zweifle, baß er bie Mannichfaltigfeit ber Motive habe bie nothig find, um einen fo großen Raum mit Glud ju becoriren. Ich mirbe biergu uns ter ber gehorigen Mufficht und ber regulirenden Gimpirs fung eber Perfonen mablen, Die erft gang frifch Rom und Paris gefeben und fich bafelbft einen Reichthum ber Mittel und einen Gefchmad ber Bufammenfehmig erworben haben. Inbeffen bin ich fur meinen Theil aufrieden , wenn nur jemand bie Cache in Theilen angibt und im Gangen birigirt; benn auf : ober abgenommen ift alles am Ende gang einerlei mas gemacht wird. Wenn man einen rechten Part feben will, fo muß man nur vier Bochen in ber Schweiz umbergieben , und wenn man Gebaube liebt, fo muß man nach Rom geben. Bas wir in Deutschland, ja aller Orten, ber Ratur aufbringen und ber Runft abgewinnen wollen, find alles bergeb: liche Bemubungen.

Bergeiben Sie mir biefe gleichsaun hypochondrischen Reflexionen; ich freue mich Ihres guten humors ber Gottees Berte. XLIII. Bb. 15

aus Ihren freundschaftlichen Briefen hervorleuchtet um besto mehr als ich immer felbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apothekers will ich mich in Tubingen erfundigen, wo ich einen sehr braven Mann in dieser Runft habe kennen lernen. heute kommen uns von Basel wieder Friedenshoffnungen; es bleibt uns nichts übrig als daß wir abwarten.

Laffen Sie sich unfer Theater einigermaßen empfoh len fenn. Ich freue mich, wenn ber Almanach Ihnen etwas Lingenehmes gebracht hat. Sowohl dieser als der Viewegiche sollte schon ausgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle waren richtig besorgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ift eine der angenehmisen hoffnungen der ich entgegen sehe, Sie noch vor Ende des nächssten Monates zu unnarmen.

### . Derra Dberconfiftorialrath Bottiger.

Baric, ben 25 Detober 1797.

Es war unferm Meyer und mir ein angenehmer Empfang in Burich auch einen Brief von Ihnen vorzuffinden; benn besonders, seitbem bie Mobrambinische Sochzeit bem weit und breit gewaltigen Buonaparte gefüldflich entronnen und vor wenigen Tagen in Stafa angelangt war, so konnte ber Wunsch nicht außen bleiben,

biefes bem Mober und ben Franzofen entriffene Bild icon in Beinar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepact, auf ber Reise mitgeführt, weil wir diefen Schatz fremden Sanden und neuen Jufallen nicht aussetzen mbgen.

Seirbem ich mit Meyer wieder zusammen bin, haben wir viel theoretisirt und praktisirt, und wenn wir diesen Wirter unsern Worschaft aussühren und ein Epirome unserer Reise und Nichtreise zusammen schreiben, so wollen wir abwarten, was unsere Werlagdverwandten sine einen Werth auf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Concurrenz ausgeschlossien seyn. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Octavbande zusammenzusiellen und im dritten dassenige als Noten und Beilagen nachzubringen, was vielleicht unr ein specielleres Juteresse ergen konute. Davon soll benn bei unseren uchzsten getraudekunft weiter gehandelt werden und besto ausschieftlicher als wir uns Ihre Beilhilse zu erbitten haben.

Das gute Zeugniß, bas Sie unserm Theater geben, hat mich sehr beruhigt, benn ich langne nicht, baß ber Becker mir sehr schwerslich gewesen. Sie war mir in mehr als Sinem Sinne lieb. Benn sich manchmal in mir die abgestorbene Luft, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen und meine Madchen und Krauen bilbeten sich nach ihr und ihren Sigenschaften. Es kann gebgere Tasente geben, aber sit mich kein annurthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode

hatte ich lange erwartet; fie überraschte mich in den formlosen Gebirgen. Liebende haben Ihranen und Dichz ter Rhythmen zur Ehre der Lobten; ich wunfchte daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen seyn möchte.

Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meper die Kunstichatz ber alten und mittlern Zeit recensirt hat, werden Sie erstaunen, und sich erfreuen wie eine Kunstgeschiene Archmern gleichsam wie ein Phonix aus einem Michenhausen aussteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Pausaniaas sep, fällt erst in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie die Kunstwerke durch Zeit und offenbare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört werden. Wie manche Unterhaltung soll und dieß und alles was damit verwandt ift, diesen Winter geben, Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelob te Land hiniberschen und dann wahrscheinlich über Schassshausen unsern Ruckweg aus treten.

Leben Gie recht wohl und gebeufen unferer.

Das Exemplar des Basenheftes soll von Franksurt wieder guruktommen. Den menen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm das Gewurz der Bosheit und Berwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

Nochmals ein Lebewohl und die besten Grife an Freund Wieland, beffen freundliche wohlbehaltene Tochs

ter ich gestern mit Freuden gefehen habe; das Enkelchen schlief, sonst konnte ich von bem auch einige Nachricht geben.

#### Un Schiller.

Barich, ben 25 October 1797.

She ich von Idrich abgehe nur einige Worte! benn ich bin sehr zerstreut und werde es wohl noch eine Weile bleiben. Wir gebenken auf Basel, von da auf Schaffshausen, Tablingen und so weiter zu gehen; wahrscheinbruffer ich am letzen Orte wieder etwas von Ihnen an. Keinen Wussenalmanach, keinen her wieder etwas von Ihnen an. gesehen, alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen.

Ware die Jahredzeit nicht so weit, so sabe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz um, mich von den Berhaltniffen im Ganzen zu unterrichten. Se ist wunderbar, wie alte Berfassungen, die dien Gen und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden und Berändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein berzliches Lebewohl. Von Tubingen horen Sie mehr von mir.

/ - Wir hatten kaum in diefen Tagen unfer Schema über bie guläßlichen Gegenstände ber bilbenden Kunft, mit großem Nachbenken entworfen, als uns eine gang besondere Erfahrung in die Quere kam. Ihnen ift die Zubringlich-

keir bes Bulcans gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonius producitr wurde. "Jaben Sie Gelegenheit, fo lesen Sie biese Fabel ja in ber altern Ausgade bes Jeberich nach, und benken babei: daß Raphael daher Gelegenheit zu einer ber angenehmsten Compositionen genommen hat. Mas foll benn nun bem glücklichen Genie gerathen ober geboten seyn?

#### Spåter.

Ich habe vorhin über einen Kall gescherzt, ber uns unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schieu unser theoretischen Bemühungen umgustoßen und hat sie auf eneue bestärft, indem er uns nöthigte, die Deduction unserer Grundfage gleichsam umgutehren. Ich brude mich also hierüber nochmals so and:

Wir tonnen einen jeden Gegenstand der Erfahrung als einen Stoff ansehen, dessen fich die Runft bemächzigen kann, und da es bei derselben haupptsächtich auf die Behandlung ankommt, so konnen wir die Stoffe beinahe als gleichgultig ansehen; nun ist aber bei näherer Betrachtung nicht zu läugnen, daß die andern, und daß wenn gewisse Gegenstände durch die Kunft leicht zu übere winden sind, andere dagegen unüberwindlich scheinen. De es für das Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, kann man nicht entscheiden aber die Erfahrung lehrt uns, daß in solchen Fällen die gehften Metster

wohl angenehme und lobenswurdige Bilber gemacht ,-bie aber feineswegs in bem Ginne vollfommen find, als bie, bei welchen ber Stoff fie begunftigte. Denn es muß fich Die Runft ja fast ichon erichbpfen, um einem ungunftigen Gegenstande basjenige zu geben, was ein gunftiger ichon mit fich bringt. Bei ben achten Meiftern wird man ims mer bemerten, daß fie ba, wo fie vollige freie Sand hatten, jederzeit gunftige Gegenftande mablten und fie mit gludlichem Beifte ausführten. Gaben ihnen Religions = ober andere Berhaltniffe andere Aufgaben, fo fuchten fie fich zwar fo gut ale moglich berauszugieben, es wird aber immer einem folden Stud etwas an ber bochften Bollfommenheit, bas beißt an innerer Gelbft= ftanbigfeit und Bestimmtheit fehlen. Bunberbar ift es, bag bie neuern, und befonders bie neuften Runftler, fich immer die unüberwindlichen Stoffe aussuchen und auch nicht einmal bie Schwierigkeiten abnen mit benen fie bann gu fampfen haben; und ich glaube baber: es ware fcon viel fur die Runft gethan, wenn man ben Begriff ber Gegenftanbe, Die fich felbft barbieten und anderer bie ber Darftellung widerftreben, recht anschaulich und allgemein maden fonnte.

Aleuferft merkvatrbig ift mir bei biefer Gelegenheit, baß auch hier alles auf die Erbrterung der Frage angtane, welche die Philosophen so sehr beichaftigt: in wie fern wir namlich einen Gegenstand, der und durch die Erfahrung gegeben wird, als einen Gegenst and an

Ţ

ţ.

ĮΪ

fich anfeben burfen, ober ibn ale unfer Bert und Eigenthum ansehen muffen. Denn wenn man ber Cache recht genau nachgeht, fo fieht man, bag nicht allein bie Gegenftanbe ber Runft, fonbern fcon bie Ges genftande gur Runft eine gewiffe Thealitat an fich haben: benn indem fie bezüglich auf Runft betrachtet werben, fo werben fie burch ben menschlichen Geift fcon auf ber Stelle verandert. Wenn ich nicht irre, fo behauptet ber fritifche Ibealismus fo etwas von aller Empirie, und es wird nur die Frage fenn, wie wir in unferm Ralle, in welchem wir, wo nicht eine Erschaffung, boch eine Metas morphofe ber Gegenftanbe annehmen, und fo beutlich ausbruden, bag wir allgemein verftanblich fenn, und bag wir auf eine geschickte Beife ben Unterschied gwischen Gegenftand und Behandlung, welche beibe fo fehr aufams meufliegen, fchidlich bezeichnen fonnen.

#### Donnerstag , ben 26 Dctober 1797.

Nach einem Aufenthalte von bren Tagen fuhren wir fruh 8 Uhr von 3urich ab die Straffe nach Schaffhausen. In der Gegend von Bulach fanden wir den Weinstock niedergelegt, welches am 3uricher See nicht geschieht.

Um 12 Uhr waren wir in Eglifau, wo wir im Gaftbof jum Sirich einkehrten, am vorbeifließenden Rhein, und um halb zwen weiter fuhren.

Dunfler Streif gwifden bem Regenbogen febr ficht:

bar. In der Nahe bes Rheinfalles fliegen wir aus und gingen ben Weg hinab. Die Dammerung trat ein, und wir hatten einen bbfen Fusiweg nach Schaff- haufen.

Freitag, ben 27 October.

Früh von Schaffhausen ab, auf ber Strafe nach Tubingen. Seitwarts am Wege sieht man bie brey Ba-saltselien: Hohen = Zwiel, Hohen = Rrahen und Poben = Roben . Gegen Mittag in Engen. Geschichte bes Bauern, ber sein schlechtes Sauschen annahlen ließ und barüber immer Einquartierung befam. Abends in Tuttlingen.

Connabend, ben 28 October.

Bis Bahlingen.

Meugerungen ber Schaltheit.

Auf Fragen Schiefe Untworten.

Michts loben.

Alles wo nicht tabeln, boch nicht recht finden und bas Gegentheil wunschen.

Das Taubsenn.

Das Schweigen.

Temporar im Gegenfat ber Gefprachigkeit bes Maunes.

Perpetuirlich.

Ohnmacht wobei man gut hort. "Megative burch übelplacirte Thatigkeit.

Conntag , ben 29 Dctober.

Bis Tubingen, wo wir zwen Tage verweilten.

#### Mn Shiller.

Aubingen, ben 50 Detober.

Wir haben die Zour auf Basel aufgegeben und sind gerade auf Tubingen gegangen. Die Jahreszeit, Wetter und Weg, sind nun nicht mehr einsadend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so konnen wir uns nun nach Hause wenden; welchen Weg wir uehs men, ist noch unentschieden.

Biel Glud jum Ballenftein! Ich walfche, baß wenn wir kommen, ein Theil fcon fichtbar fepn moge. Mener gruft bestens. Mochten wir Sie mit ben Ihrigen recht gesund finden. Auf ber Salfte bes Wegs, von Frankfurt ober Rurnberg, beren Sie noch einmal von uns.

humbolbt hat von Munchen gefchrieben: er geht nach Bafel. Nochmals Lebewohl und hoffnung balbigen Bliebersehens.

#### Mittwoch, ben a Movember.

Frih 6 Uhr von Tubingen über Schterdingen, wo wir im Gasthof jum hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im schwarzen Abler.

## Donnerstag , ben 9 Dovember.

Morgens 5 Uhr von Stuttgart abgefahren auf der Strafe nach Aldruberg. Bei Kannstadt, wo wir über den Neckar gingen, und später dei Waiblingen, trasen wir eine große Angahl Wägen und Mehlfässen. Der Weg ging den ganzen Tag sehr angenehm an Higeln vorbei und über Flächen mit Wiesen, Frucht- und Weins Bau. Wir tamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Gmund, die freie Neichessstadt an der Rems, mit grünen Matten und Garten umgeben. Die Stadt hat zwer Wälle und manche sehr alte Haufer. Wir logirten in der Post.

## Freitag, ben 5 Movember.

Fruh 6 Uhr aus Gmund. Wor ber Stadt große Magenburg und Geschufg. Mittage in Alen, wo wir schne Madden sahen. hinter Buch geht ber Weg aufwarts nach Schwabsberg, wo man Ellwangen vor fich auf ber Bobe fieht und bie Jart unten im Thale stieft. Nachte in Ellwangen.

Connabend, ben 4 Movember.

Frih von Elwangen ab. Man fahrt ben Weg nach bem Schoß hinauf, dann auf ber fruchtbaren Hohe fort, wo man gegeniber einen schonen Berg liegen sieht. Spater führt der Weg in eine Tiefe durch Tannenwald, auf rothem sandigem Boben. Man sieht einige Kischtelche mit Wald umgeben.

Mittags in Danfelsbuhl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lage, ift alt, aber reinlich und hat zwen Balle. Nachts in Großen=Riedt.

Conntag, ben 5 November.

Morgens 6 Uhr von Großen-Riebt weiter. Man kommt durch fleine Waldpartien und Tannenwallden über fruchtbare Felder und durch ein Thal mit viel Hopfenbau und einigen Muhlen.

Gegen Abend in Schmabach. Die Stadt liegt in einem gang fladen fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ift alt, hat aber bie und ba einige sichben ener phuffer. Besonders sind vor ben Thoren viele meift gang von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lammt.

Im stillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor seine Spiele. Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Müble. Es macht die Muble: flapp, rap, rap; So geht es fille dip, dip, dap Bas ich im herzen fuble.

Da saß sie wie ein Täubchen Und ridete sich am Hubden Und mendete sich ab; Ich glaube gar sie lachte. Und meine Fleider machte Die Alfre gleich zum Bündel. Wie mus fo viel Gessindel Im Hause sich verbarg! Es läemten die Verwandten, Und zwep verstuchte Kanten Die machten's teussisch arg.

#### Montag , ben 6 Rovember.

Fruh von Schwabach auf gutem Bege über Reischelsborf, Eubach und Schweinau nach Ruruberg, wo wir Bormittags 10 Uhr ankamen und im rothen hahn Logis nahmen.

Rarnberg, ben 10 Movember 1797.

## Un Schiller.

Wir haben zu unferer besondern Freude Anebeln bier angetroffen, und werben baber etwas langer als wir gebachten verweilen. Die Stadt bietet mancherlei Intereffantes an: alte Aunstwerke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über politische Berhaltniffe manche Betrachtungen machen laffen. Ich sage Ihnen baher nur ein Bert bes Gruftes und sende ein Gedicht. Es ist das wierte zu Ehren der schonen Mullerin. Das britte ist noch nicht fertig; es wird ben Titel haben: Berrath, und die Geschichte erzählen, da der junge Mann in der Mülble übel empfangen wird.

Wir haben in dem freundlichen Zirkel der Kreisges sanden bereits einige frohe Tage verlebt, und gedenken erft den 15ten von hier abzugeben. Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Cronach nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Bergungen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge ihre Gedanken zu erfragen.

# Aus einer Reife

# am Rhein, Main und Neckar

in den Sahren 1814 und 1815.

Bu des Rheins gestreckten Schgeln, Sochgesegneten Gebreiten, Huen die den Flus bespiegeln, Weingeschmädten Landesweiten, Wöger, mit Gedanfenflügeln, Ibe den treuen Kreund bealeiten.

## anbalt.

- 1. Canct : Nochud : Feft gu Bingen.
- 2. 3m Rheingau Berbfttage.
- 3. Runftichate am Rhein, Dain und Nedar.

Canct:

# Sanct : Rochus : Fest zu Bingen.

Um 16 Auguft 1814.

Bertraute, gefellige Freunde, welche fcon mochenlang in Biesbaden ber beilfamen Gur genoffen, em= pfanden eines Tages eine gewiffe Unrube, Die fie burch Musführung langft gehegter Borfabe gu beichwichtigen Mittag mar icon borbei und boch ein Bagen augenblicflich beftellt, um ben Beg in's angenehme Rheingau gu fuchen. Muf ber Sobe über Bieberich erfcaute man bas weite, prachtige Flufthal mit allen Unfiedelungen innerhalb ber fruchtbarften Gauen. Doch war der Anblick nicht volltommen fo fcon, ale man ibn am fruben Morgen fcon bftere genoffen, wenn bie aufgebenbe Conne fo viel meifangeftrichene Saupt = und Giebel : Geiten ungabliger Gebaube, großerer und fleines rer, am fluffe und auf ben Soben beleuchtete. In ber weiteften Rerne glanate bann bor allen bas Rlofter Tohannisberg, einzelne Lichtpuntte lagen bieff= und jenfeite bes Aluffes ausgefaet.

Damit wir aber fogleich erführen daß wir uns in 'ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach

16

ein italianischer Gypsgießer, auf bem haupte sein wohlbeladenes Bret gar kihnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Figuren aber waren nicht etwa, wie man sie nordwarts antrifft, farblose Gbtterund helben. Bilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemahlte heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Northelfern waren die vorzäglichsten ausertesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilgerkleidung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes hundlein.

Nun fuhren wir bis Schierstein durch breite Kornfelber, hie und ba mit Außbaumen geschmadt. Dann erstreckt sich bas fruchtbare Land links an den Rhein, rechts an die Higgel, die sich nach und nach dem Wege naher ziehen. Schon und gefährlich erscheint die Lage von Balluf, unter einem Rheinbufen, wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, forgfältig unterstüttete Obstödume hindurch sah man Schiffe segen, lusftig, doppoelt beganftige, stromabwarts.

Auf bas jenfeitige Ufer wird bas Auge gezogen; wohlgebaute, große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortichafteu zeigen fich, aber bald muß ber Blict wieber berüber: in ber Nabe fieht eine Capellenruine, bie, auf gruner Matte, ihre mit Epheu begrunten Mauern wunderfam reinlich, einfach und angenehm erhebt. Rechts nun schieben Rebhugel sich vollig an den Weg heran.

In bem Stadtchen Malluf tiefer Friede, nur die

Einquartierungefreide an ben Sausthuren noch nicht ausgelbicht. Weiterhin erscheint Weinbau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhangigem Boden wechseln Rebstude und Kornfelber, entferntere Hugel rechts gang bebeckt von Rebgelandern.

Und fo, in freier umhugelter, guletet nordwarts von Bergen umtrangter glache liegt Elfeld, gleichfalls nah am Rheine, gegenüber einer großen bebauten Aue. Die Thurme einer alten Burg so wie ber Kirche beuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig, durch attere, atchitettonisch verzierte Sauser und souft aus zeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner bieser Dreffdaften sich an solchen Plagen angestedelt, auszumitteln, wurde ein angenehmes Geschäft seyn. Bato ist es ein Bach der von der Sobe nach dem Rhein stiebt, bald gunstige Lage zum Landen und Ausladen, bald sonstängend eine berliche Bequemilichteit.

Man fiehr fchbne Kinder und erwachsen wohlgehildete Menfchen, alle haben ein rubiges, feineswege ein har fliges Ansehen. Luftfuhren und Lustwandler begegneten und fiesig, letztere bftere mit Counenschirmen, Die Tagesbige war groß, die Trodenheir allgemein, der Staub bhoft beschwerlich.

Unter Elfeld liegt ein neues, prächtiges, von Kunftgarten umgebenes Landhaus. Noch fieht man Fruchtbau auf ber Flache links, aber ber Weinbau vermehrt fich. Orte brangen fich , Sofe fagen fich bazwifchen, fo bag fie, hintereinander gefeben, fich zu berahren scheinen.

Mles biefes Pflanzenleben ber Alden und Sagel gebeift in einem Riesboben, ber mehr ober weniger mit Leinen gemischt, ben in bie Tiefe wurzelnben Weinftod vorzaglich begunftigt. Die Gruben bie man zu Ueberschittrung ber heerstrafe ausgegraben, zeigen auch niches anderes.

Erbach ift, wie die übrigen Orte, reinlich gepflastert, die Straften trocken, die Erdzeschoffe bewohnt und, wie man durch die offenen Fenfter seben tann, reinlich eingerichtet. Abermale folgt ein palastabnisches Intsgebände, die Gatten erreichen den Rheiu, thilliche Zerrassen und schattige Lindengange durchschaut man mit Bergnugen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ist nur ein Theil besselben, die vorliegende Rue besschräfte ibn auch beider einen mäßigen aber frisch und kraftig ftromenden Fluß. Run ruden die Rebbüget der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starten Manern getragen, in welchen eine vertiefte Blende die Unsmerksamteit an sich zieht. Der Wagen halt still, man erquicht sich an einem reichtlich quellenden Abhrwasser; dieses ist der Warktbrunnen, von welchem der auf der Hugelstrecke gewonnene Wein seinen Namen hat.

Die Mauer bort auf, Die Sugel verflachen fich, ihre

fanften Seiten und Ruden find mit Beinftboten überbrangt. Link's Fruchtbaume. Nach am Fluß Beibichte, bie ibn versteden.

Durch Sattenbeim fleigt die Straße; auf der, hinter dem Ort, erreichten Sobe ift der Lehmenboden weniger fiefig. Bon beiden Seiten Weinbau, fink mit Mauern eingefaßt, rechts abgebbicht. Reichardtshaufen, ehemaliges Kloftergut, jest der herzogin von Raffau gehbrig. Die letze Mauerecke durchbrochen, zeigt einen anmuthig beschatteten Afaziensig.

Reiche, sanfte Flache auf der fortlaufenden Sobhe, dann aber zieht fich die Straße wieder an den Fluß, der bieber tief und entfernt gelegen. Dier wird die Sene zu Felds und Gartens Bau benugt, die mindeste Erhöhung zu Wein. Destreich in einiger Entfernung vom Wasser, auf ansteigendem Boden, liegt sehr anmuthig: denn hinter dem Orte ziehen sich die Weinschigel bis an den Fluß, und so fort die Mittelheim, wo sich der Roein in herritiger Breite zeigt. Langenwinkt soge unmittelbar; den Beinamen des Langen verwinkt soges unmittelbar; den Beinamen der Langen verwinkt of ger unmittelbar; den Beinamen der Langen verwinkt of ger unmittelbar; den Beinamen der Langen verwinkt sog, ein Ort bis zur Ungedusch der Durchschreiden in die Lange gezogen, Winkelsfreis läßt sich dagegen nichts bemerken.

Bor Geisenheim erftredt fich ein flaches, nieberes Erbreich bis an ben Strom, ber es wohl noch jest bei hohem Baffer überschwermmt; es bient zu Garten und Riee-Bau. Die Aus im Flug, bas Stadrchen am

Ufer gieben fich ichbn gegen einander; die Aussicht jensfeits wird freier. Gin weites haglichtes Thal bewegt fich, zwischen zwen anfteigenden Soben, gegen ben Sunderud gu.

Wie man sich Ridbesheim nähert, wird die niedere Sidde links immer auffallender, und man saßt den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verscholossen gewesen, das dies aufgehaltene, zurüdges stauchte Wasser diese Riederung ausgeglichen, und endlich, nach und nach ablausend und fortströmend, das seizie Rheinbett daneben gebildet habe.

Und fo gelangten wir in weniger ale biertehalb Stunden nach Ribeebeim, wo uns ber Gafthof jur Krone, unfern bes Thores anmuthig gelegen, fogleich anlacte.

Er ift an einen alten Thurm angebaut, und last aus ben vorbern Fenstern rheinabwarts, aus ber Ruckseiter eheinauswarts blicken; boch suchren wir balb bas Freie. Ein vorspringender Steinbau ift der Plat, wo man die Gegend am reinsten Aberschaut. Alusauswarts sieht man von hier die bewachsenen Auen, in ihrer ganen perspectivischen Schonheit. Unterwarts am gegenseitigen Ufer, Bingen, weiter hinabwarts den Mause thurm im Flusse.

Bon Bingen beraufwarts erstrect fic, nabe am Strom, ein Sugel gegen bas obere flache kanb. Er laft fich als Borgebirg in ben alten bobern Baffern

benten. Un feinem billichen Ende fieht man eine Carpelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Kriegeverderben wieder herzestellt wird. Un einer Seite ftehen noch die Alftstangen; bessen ungeachtet aber soll morgen das Fest gefeiert werden. Man glaubte, wir seyen deshalb hergesommen und verspricht uns viel Kreude.

Und so vernahmen wir benn: baß mahrend ber Kriegszeiten, ju großer Betrubniß ber Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwalftet worden. 3war nicht gerade aus Billfar und Muthwillen, sondern weil bier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend über, ichaute, und einen Theil berfelben beherrschte. Und swar das Gebaube benn aller gottesbienstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bibouacas angeschmaucht und verunreinigt, ja durch Pferbestallung geschändet.

Deswegen aber sank ber Glaube nicht an ben heilisgen, welcher die Pest und anstedende Krankheiten von Gelobenden abwendet. Freilich war an Wallfahrten hieber nicht zu benken: benn der Feind arzwohnisch und vorsichtig, verbot alle frommen Auf- und Umzüge, als gesährlich Zusammenkunfte, Gemeinsinn bestrobern und Berschwadrungen begünstigend. Seit vier und zwanzig Jahren konnte daher dort oben kein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläusige, welche von den Bortheilen brtlicher Wallsahrt sich überzeugt fühlten,

Commercy Grouph

durch große Noth gedrängt, das Aeußerste zu versuchen. hiervon erzählen die Rüdesheimer folgendes merkwarz dige Beispiel. In tieser Winternacht erblickten sie einen Fackelzug, der sich ganz unerwartet, von Bingen aus, den Higel hinauf bewegte, endlich um die Capelle versammelte, dort, wie man vernunthen können, seine Andacht verrichtete. Inwiesern die damaligen franzblischen Behörden dem Drange dieser Gelobenden nachgeseben, da man sich ohne Bergunstigung dergleichen wohl kaum unterfangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sond dern das Geschehene blieb in tieser Stille begraden.

Mue Rubesheimer jeboch, Die an's Ufer laufend, von Diefem Schaufpiel Zeugen waren, versichern: felts famer und ichauberhafter in ihrem Leben nichts gesehen au haben.

Mir gingen fachte ben Strand hinab, und wer und auch begegnete, freute fich über bie Micberherstellung. ber nachbarlichen heiligen Statte: benn obgleich Bingen vorzäglich biese Erneuerung und Belebung munchen muß, so ist es boch eine fromme und frobe Angelegenbeit fur bie gange Gegend, und besthalb eine allgemeine Freude auf morgen.

Denn ber gehinderte, unterbrochene, ja oft aufges bobene Bechfelverkehr der beiben Rheinufer, nur durch ben Glauben an diefen Beiligen unterhalten, foll glangend, wieder bergestellt werben. Die gange umliegende Gegend ift in Bewegung, alte und neue Belubbe bantbar abzutragen. Dort will man feine Sande bekennen, Bergebung erhalten, in der Maffe fo vieler ju erwartenden Fremden langft vermiften Freunden wieder bez gegnen.

Unter solchen frommen und heitern Aussichten, wobei wir den Kluß und das jenseitige Ufer nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Rudesheim hinab, ju dem alten, rhmischen Castell gelangt, das, am Ende gelegen, durch treffliche Mauerung sich erhalten hat. Ein glucklicher Gedanke des Besigers, des herrn Grasen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Ueberschicht.

Man tritt in einen brunnenartigen hof: der Raum ist eng, bobe schwarze Mauern steigen wohlgesigt in die Sche, ranh anzusehen, denn die Steine sind außerich, unbehauen, eine tunftlose Austica. Die steilen Mande sind durch neu angelegte Treppen-ersteiglich; mem Gebäude selbst findet man einen eigenen Contrast wohleingerichterer Jimmer und großer, wolfter, von Wachsteuern und Rauch geschwarzter Gewblbe. Man winder such studies auf finftere Mauerspalten hindurch und finder zulest, auf thurmartigen Jimen, die herrlichste Ausfricht. Nun wandeln wir in der Auf hin und wieder, indessen wir Gartenanlagen, in den alten Schutz gepstanzt, neben uns berwundern. Durch Brüden find Thurma, Mauerhhohen, und Alden zusammengehänge.

heitere Gruppen von Blumen und Strauchwert bagwiichen; fie waren biegmal regenbeburftig, wie die gange Gegend.

Run, im klaren Abenblichte, lag Ribesheim vor und unter und. Eine Burg der mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dann ift die Aussicht reizend über die unschätzbaren Weinberge; sanftere und stellere Rieshugel, ja Felsen und Gemäner, sind zu Anpflanzung von Reben benufet. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Auge begegnen mag, der Johannisberg herrscht über alles.

Run mußte benn wohl, im Angesicht so vieler Rebhagel, des Eisers in Spren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohltschigen Regenten: er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Borzägliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in aller Munde. Ferner hat denn auch der Eiser die Jaupteigenschaft des Trefslichen: er ist zugleich kostlich und reichlich.

In Dammerung versank nach und nach die Gegend. Auch bas Berichwinden so vieler bedeutender Gingelheiten ließ uns erft recht Werth und Wurde des Gangen fublen, worin wir uns lieber verloren hatten; aber es mußte geschieden seyn.

Unfer Rudrweg marb aufgemuntert burch fortivahrendes Kanoniren von der Capelle her. Diefer friegerifche Klang gab Gelegenheit an der Wirthstafel bes hoben Sigelpunktes als militarifden Postens ju gedenten. Man fieht von da bas gange Rbeingau hinauf, und unterscheibet die meisten Ortschaften, die wir auf bem Bermege genannt.

Jugleich machte man uns aufmerkfam, bag wir von ber Sibbe über Bieberich schon die Rochus Capelle, als weißen Punkt von ber Morgensonne beleuchtet, beutlich bftere miften gesehen haben, beffen wir uns benn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem biefem konnte es benn nicht fehlen, bag man ben heiligen Rochus als einen wurdigen Gegenstand ber Verehrung betrachtete, ba er, burch bas gefeffelte Zutrauen, biefen habers und Rriegs-Poften augensblicklich wieder zum Friedens- und Verschnungs-Poften umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tiche gesetz, den man auch als einen Walfahrer bestrachtete und deshalb sich um so unbefangener zum Lobe des heiligen erging. Allein zu großer Berwunderung der wohlgesinnten Gesellschaft sand sich , daß er, obgleich Katholit, gewissernaßen ein Widersacher des heiligen sen, während so viele den heiligen Rochus feierten, brannte ihm daß hauß ab. Ein anderes Jahr, am selbigen Tage, wurde sein Sohn blesstre; den wollte er nicht bekennen.

Ein fluger Gaft verfette barauf: bei einzelnen Rals

len komme es hauptsächlich darauf an, daß man sich an den eigentlichen heiligen wende, in desien Kach die Angelegenheit gehdere. Der Feuersbrunft zu wehren, sein St. Torian beauftragt; den Bunden verschaffe St. Sebastian heilung; was den britten Punit betreffe, so wisse man nicht ob St. Hubertus vielleicht Hulfe geschafft hatte? Im übrigen sey den Glanbigen gemagssamer Spielraum gegeben, da im Gangen vierzehn beilige Northelfer ausgestellt worden. Man ging die Angenden berfelben durch und fand daß es nicht Northelfer genung geben berelben durch und fand daß es nicht Northelser genung geben tonne.

Um bergleichen, selbst in heiterer Stimmung, ims mer bedenkliche Betrachtungen los zu werden, trat man berand unter den brennend gestirnten himmel, und vete weilte so lange, daß der darauf folgende tiefe Schlaf als Rull betrachtet werden konnte, da er unst over Sonnenausgang verließ. Wir treten sogleich herans, nach den grauen Rheinschluchten hinad zu blicken; ein frischer Wind blies von dorther und in's Angesicht, gunstig den herübers wie den hindberfahrenden.

Schon jest find die Schiffer sammtlich rege und beschäftigt, die Segel werben bereitet, man feuert von
oben, ben Tag anzusangen wie man ihn Abends angetlindigt. Schon zeigen fich einzelne Figuren und Geselligkeiten, als Schattenbilder am Maren himmel, must
bie Capelle und auf bem Bergruden, aber Strom und
Ufer find noch weitig beiebt,

Competition

Leibenschaft zur Naturkunde reigt uns eine Sammelung zu betrachten, wo die metallischen Erzeugnisse des Westerwaldes, nach besten Länge und Breite, auch vorädzliche Minern von Meinbreitenbach vorliegen sollten. Aber diese wissenschaftliche Betrachtung wäre und falt zum Schaden gedieben: dernachtung wäre und falt zum Schaden gedieben: der na als wir zum Ufer des Rheins zurücklehen, sinden wir die Absharenden in lebbaftester Betwegung. Massenweise firdmen sie an Bord und ein überbaftagtes Schiff nach dem andern köst ab.

Oriben, am Ufer ber, fieht man Schaaren gieben, Bagen fahren, Schiffe aus ben obern Gegenden landen bafelbit. Den Berg anfrudrte minntelt's bunt oon Benfchen, auf mehr ober weniger gaben Fußpfaben, bie obbe qu erfleigen bemuhr. Formabrenbes Annoniren beutet auf eine Folge wallfahrender Orefchaften;

Nun ist es Zeit! auch wir sind mieren auf dem Flusse, Segel und Ruder wetteifern mit Junderien. Ausgestiegen bemerken wir sogleich; mit geologischer Borliebe, am Fuße des Sügels wundersame Felfen. Der Naturforscher wird von dem beiligen Pfade zurückgehalten. Glidtlicherweise ist ein Jammer bei der Hand. Das fluder sich ein Conglomerat, der gehöten Aufmerksamber vollrög. Ein, im Augenblicke des Berdens, zertrummeretes Quarzgestein, die Trammer schaffantig, durch Quarzmasse wieder verbunden. Ungeheure Festigkeit bindert und mehr als kleine Brokaften zu gewinnen.

Moge bald ein reifender Naturforscher biefe Kelfen naher untersuchen, ihr Berhaltniß zu den altern Gebirgemaffen unterwarts bestimmen, mir dabon gefälligit Nachriche, nebst einigen beiehrenden Musterstuden zufommen laffen! Dantbar murbe ich es erkennen.

Den steilsten, zietzack über Felfen fpringenden Stieg erksommen wir mie hundert und aber Sunderten, lang- sam, bfrees raftend und scherzend. Ge war die Tafel des Cebes im weigentlichsten Sinne, bewegt, lebendig; nur daß bier nicht so viel ableitende Nebenwege fatt fanden.

Oben um die Capelle finden wir Drang und Bes wegung. Wir dringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinade gleiches Viered, jede Seite von etwa drepfig Kus, das Chor im Grunde vielleicht zwanzig. Sier fleht der Jauptaltar, nicht modern, aber im wohlschigen fatholischen Kirchengeschmadt. Er fleigt bod in die She und die Capelle ilberhaupt, bar ein recht freies Ausfehen. Auch in den nachsten Seten des Hauf werds zwer alles mie wor Zeiten. Und in den nachften Seten des Hauf wer des weiter des Intere und zie klate micht beschäbigt, alles wie wor Zeiten. Und wie erklatt man sich dieß in einer jungst zeitbrten Kirche?

Die Menge bewegte fich von der Saupttbur gegen ben Sochaltar, wandte fich bann links, wo fie einer im Glabfarge liegenben Reliquie große Berehrung bezeigte. Man betaftete ben Raften, bestrich ibn, fegnete fich und verweilte fo lange man kounte; aber einer verbrangte ben andern, und fo ward auch ich im Strome vorbei und gur Seitenpforte hinausgeschoben.

Meltere Manuer von Bingen treten ju uns, ben Ders zoglich Raffauifchen Beamten, unfern werthen Geleites mann, freundlich zu begrußen, fie rubmen ibn ale einen guten und hulfreichen Radbar, ja, als ben Mann, ber ihnen moglich gemacht, bas beutige Reft mit Unftand gu feiern. Dun erfahren wir, bag, nach aufgehobenem Rlofter Gibingen, die innern Rirchenerforderniffe, Altare, Rangel, Drgel, Bet= und Beichtftuble, an die Gemeine gu Bingen, ju bolliger Ginrichtung ber Rochus = Capelle um ein Billiges überlaffen worben. Da man fich nun bon protestantischer Geite bergeftalt forberlich ermiefen, gelobten fammtliche Burger Bingens, gebachte Stude perfonlich berüber zu schaffen. Man jog nach Gibingen, alles ward forgfaltig abgenommen, ber einzelne bemach: tigte fich fleinerer, mehrere ber großern Theile, und fo trugen fie, Umeifen gleich, Caulen und Gefimfe, Bilber und Bergierungen berab an bas Baffer; bort murben fie, gleichfalls bem Belubbe gemaß, von Cchiffern eingenommen, übergefett, am linten Ufer ausgeschifft und abermals, auf frommen Schultern, Die mannichfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun bas alles zugleich ges fcah, fo founte man bon der Capelle berabichquend, uber Land und Blug, ben munderbarften Bug feben, indem Gefchnittes und Gemabltes, Bergoldetes und Radirtes, in bunter Folgereihe fich bewegte; babei genoß

man des angenehmen Gefühls daß feber, unter feiner Laft und bei feiner Bemidhung, Segen und Erbauung fein ganges Leben hoffen durfte. Die auch herübergesichaffre noch nicht aufgestellte Orgel wird nächftens auf einer Galerie, bem Jauptaltar gegenüber, Plat findbie aufgeworfene Frage: wie es fomme daß alle diefe Bleiben schon verfähre und boch wohlerhalten, unbeschät, und boch nicht neu in einem erst hergestellten Raum sich zeigen tonnten.

Dieset jegige Justand des Gotteshauses muß uns um fo erdaulicher seyn, als wir dabet an den besten Billen, wechselseitige Beihulge, planmagige Ausstügrung und gildeliche Bollendung erinnert wierden. Denn das alles mit Uederlegung geschehen, einellt nicht wei niger aus solgendem: der Haubert wir inger aus solgendem: der Haubert und man eine weltigeberen Kirche sollte bier Play finden, und man eine schloß sich die Mauern um mehrere Just zu erhöhen, wodurch man einen anständigen," ja "reich verzierten Kaum gewann. Der altere Flaubige fain nun vor beimfeldigen Altar auf dem linken aufheinufer knien, von welchem er, von Jugend an, auf bem rechten gederte hatet.

Much war die Berehrung jener heiligen Gebeine ichon langst berkommlich. Diese Ueberrefte bes heiligen Rupprechts, die man sonst zu Eibingen glaubig berührt und halfreich gepriesen hatte, fand man hier wieber. Und

so manchen belebt ein freudiges Gefühl einem Idngst erprobten Gonner wieder in die Rabe an treten. hiebei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hatre, diese Helligthamer in den Kanf mit einzuschließen, oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie kamen wielmehr durch Schenkung als fromme Zugade gleichfalls nach St. Nochus. Modre man doch sberall, in ahnlichen Källen, mit gleicher Schonung versahren seyn!

Und nun ergreift uns das Gewihl! tausend und aber tausend Gestalten streiten sich um unsere Ausmerksamkeit. Diese Wolferschaften sind an Riebertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannichfaltigsten Geschötbildung. Das Gerummel jedoch läßt keine Bergleichung auffommen; allgemeine Kennzeichen suche man vergebens in dieser augenblicklichen Berworrenseit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich in's Leben hineinziehen.

Eine Reise von Buben, wie ein Rirchweisfest sie forbert, stehen unsern der Capelle. Boran geordnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemahlte, dem verschiedenen Bermbgen der Weisenden angemessen. Officium zu Ehren des Gefeierten. Bergebend fragten wir nach einem erfreulichen hefte, wodurch und sein Leben, Leisten und Leiden flar wulrde; Rosentange jedoch aller Art fanden sich häusig. Sobann war aber auch für Wecken, Semmein, Pfessenulffe und mancherlei

Buttergebackenes geforgt, nicht weniger fur Spielfachen und Galanterie-Waaren, Rinder verschiedenen Alters anguloden.

Proceffionen bauerten fort. Dorfer untericbieben fich von Dorfern, ber Unblick hatte einem ruhigen Beobachter wohl Refultate Gerlieben. 3m Gangen burfte man fagen: bie Rinder ichon, Die Jugend nicht, Die alten Gefichter febr ausgearbeitet, mancher Greis befand fich barunter. Gie gogen mit Ungefang und Untwort, Sahnen flatterten, Standarten fcmanften, eine große und großere Rerge erhob fich 3ng fur 3ng. Rebe Gemeinde hatte ihre Mutter Gottes, von Rindern und Jungfrauen getragen, nen gefleibet, mit vielen rofen= farbenen, reichlichen, im Binde flatternben Schleifen gegiert. Anmuthig und einzig war ein Selustind, ein großes Rreug haltend und bas Marterinftrument freund: lich anblidend. Ach! rief ein gartfuhlender Bufchauer: ift nicht jedes Rind, bas frohlich in die Welt hinein fieht . in bemfelbeu Ralle! Gie batten es in neuen Golb= ftoff gekleibet, und es nahm fich, ale Jugenbfürftchen, gar hibich und heiter aus.

Eine große Bewegung aber verkandet: nun fomme bie Sauphproceffion von Bingen herauf. Mau eilt ben Schgelriden bin, ihr eutgegen. Und unn erstaunt man auf einmal über den schbnen herrlich veränderten Landschafteblick in eine ganz neue Seene. Die Stabt, an sich wohl gebaut und erhalten, Garten und Baumgruppen

L. 100

um fie her, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Rabe herauskommt. Und nun der Rhein, der Maufethurm, die Ehrenburg! Im hintergrunde die ernsten und grauen Felswände, in die fich der machtige Fluß eindrängt und verbirgt.

Die Procession kommt bergauf, gereiht und geordnet wie die übrigen. Borweg die fleiusten Knaben, Junglinge und Manner hinterbrein. Getragen der heilige Rodus, in schwarzsammtenem Pilgerkleide, dazu, von gleichem Stoff, einen langen goldverbrämten Kbnigsmantel, unter welchem ein keiner Jund, das Brod zwischen den Jahnen haltend, hervorschaut. Folgen sogleich mittlere Knaben in kurzen, schwarzen Pilgerkutten, Muscheln auf hut und Kragen, Stabe in Sanden. Dann treten ernste Manner beran, weder fur Bauern noch Bürger zu halten. Un ihren ausgearbeiteten Gesichtern glaube' ich Schiffer zu erkennen, Menschen, die ein geschriches, bedenkliches Anadwerk, wo jeder Augenblick finnig beachter werden muß, ihr ganzes Leben über sorzfältig betreiben.

Ein rothseidener Baldachin wantte berauf, unter ihm verehrte man das hochwurdigfte, vom Bischof gertragen, von Geiftlichwurdigen umgeben, von bitreichisschen Kriegern begleitet, gefolgt von zettigen Autoritäten. Go ward vorgeschritten, um dieß politisch religible Best zu feiern, welches für ein Symbol gelten follte des wies

bergewonnenen linten Rheinufere, fo wie der Glaubenesfreiheit an Bunder und Zeichen.

Sollte ich aber die allgemeinsten Eindrucke turglich aussprechen, die alle Processionen bei mir zurückließen, so wurde ich sagen: die Kinder waren sammtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem neuen, wundersamen, heitern Ereignis. Die jungen Leute dagegen traten gleichgultig auber. Denn sie, in dofer Zeit geborne, sonnte das Test an uicht erinnern, und wer sich des Guten nicht erinnert, hofft nicht. Die Allen aber waren alle gerührt, als von einem glucklichen, fur sie munus zurücklehen Zeitalter. Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Zeitalter. Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Zeitalter.

Nun aber ward von diesem edlen und vielsadmulrdigen Borschreiten ber Betrachter unschieftlich abgezogen und weggestbrt, durch einen Larm im Ruden, durch ein wunderliches, gemein a heftiges Geschrei. Auch bier wiederholte sich die Erfahrung, daß ernste, traurige, is wiederholte fich die Erfahrung daß ernste, traurige, is directliche Schieffale oft durch ein unversehenes abgesichmacktes Ereigniß, als von einem licherlichen Inischen feiel, meterbrochen werden.

An bem Sulgel rudwarts entsteht ein seltsames Rufen, es find nicht Thee bes Sabers, bes Schreckens, ber Buth, aber boch wild genug. 3wischen Gestein und Busch und Gestripp irrt eine aufgeregte, bin und wieber laufende Menge, rufend: balt! — bier! — ba! — bort! — nun! — hier! nun heran! — so schallt es mit allerlei Thnen; Hunderte beschäftigen sich laufend, springend, mit baftigem Ungerihlm, als jagend und versolgend. Doch gerade in bem Augenblick als der Bisschoff mit bem hochehrvoliefigen Jug die Sibhe erreicht, wird das Rathset aelott.

Ein flinker berber Burfche lauft hervor, einen blutens ben Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme schulblose Thier, durch die Bewegung ber aubringenben frommen Menge anfgeschreckt, abgeschnitten von seinem Baun, vien am schonungsreichsten Feste, von den immer unbarmheraigen Menschen, im fegenvollsten Angenblick getebbere.

Gleichgewicht und Ernst war jedoch alsobatd wieder hergestellt, und die Ausmerksamkeit auf eine neue, staat- lich heranziehende Procession gelockt. Denn, indem der Bischof nach der Rirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als anstäudig heran. Puch hier misslang der Wersuch, den Charakter dieser einzeinen Ortsschaft zu ersorschen. Wie, durch so viel Verwirrendes verwirrt, ließen sie, in die immer wachsende Berwirrung rubis dabinziehen.

Alles brangte sich nun gegen die Capelle und strebte zu berselben hinein. Wir, durch die Wege seitwarts geschoben, derweiten im Freien, um an der Kaldseite des Higels der weiten Aussicht zu genießen, die sich in das Thal erbssiet, in welchem die Nahe ungesehen heranschleicht. Dier beherricht ein gesundes Auge die mannichfaltigste fruchtbarste Gegend, bis zu dem Fuße des Donnersbergs, bessen machtiger Ruden den hintergrund majestatisch abschließt.

Run wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir uns dem Lebensgenusse naherten. Gezelte, Buden, Banke, Schirme aller Urt ftanden hier aufgereist. Ein willsommener Geruch gebratenen Fettes brang uns entgegen. Beschäftigt fanden wir eine junge thatige Burthin, umgehend einen glübenden weiten Afchenhausfen, frische Burthe — sie war eine Meggers Tochter — ju braten. Durch eigenes Jandreichen und vieler sinker Diener unablässig Bemühung, wuste sie einer solchen Masse von zuströmenden Gaften genug zu thun.

And wir, mit fetter dampfender Speife, nehft friichem trefflichem Brod reichtich verfeben, bemühren uns
Mat an einem geschirmten langen, schon besetzen Tische
au nehmen. Freundliche Leute ruckten zusammen, und
wir erfreuten uns angenehmer Rachbarschaft, ja liebendwurdiger Gesellschaft, die von dem Ufer der Nache zu dem ernenten Fest gesommen war. Muntere Kinder trauten
Bein wie die Alten. Braune Arufglein, mit weißem Namenszug des heiligen, rundeten im Familienkreise. And, wir hatten bergleichen angeschafft und festen sie wohlaessillt vor und nieder.

Da ergab fich nun der große Bortheil folder Bolteversammlung, wenn, burch irgend ein boberes Jutereffe, aus einem großen weitschichtigen Rreise, fo viele einzelne Strahlen nach Ginem Mittelpuntte gezogen werben.

hier unterrichtet man sich auf einmal von mehresen Provinzen. Schuell entdeckte der Mineralog Personen welche, bekannt mit der Gebirgsart von Oberstein, den Achaten daselbst und ihrer Bearbeitung, dem Naturferunde besehrende Unterdung gaben. Der Quecksstüber Mineru zu Muschel Landbeberg erwähnte man gleichfalls. Neue Keuntniffe thaten sich auf, und man faste hoffmung sichbenes trystallisiteres Umalgam von dortsber zu erhalten.

Der Genuß bes Weins war durch folde Gesprache nicht unterbrochen. Wir senderen unsere leeren Gefaße ju dem Schenken, der uns ersuchen ließ Geduld zu haben, bis die vierte Dom angesteckt fep. Die dritte war in der fruhen Morgenstunde schon verzapft.

Miemand ichamt fich ber Weinluft, fie entigermaßen bes Trinkens. Subsiche Francu gesteben, daß ihre Ainder mit ber Mutterbruft zugleich Wein geniesen. Wir fragten, ob benn wahr sen, baß es geistlichen herren, ja Aurfürsten geglidet, acht rheinische Maß, das beißt sechzeh unserer Bouteillen, in vierundzwauzig Stunden zu sich zu nehmen?

Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte: man burfe fich, ju Beautwortung Dieser Frage, nur ber Fastenprebigt ihres Beibbischofs erinnern, welcher, nachdem er bas schreckliche Lafter ber Trunkenheit seiner Gemeinbe mit ben ftartften Farben dargeftellt, alfo gefchloffen babe:

"Ihr überzeugt euch alfo bieraus, anbachtige, gu Ren und Buffe fcon begnadigte Bubbrer, bag berjenige Die groffte Gunde begebe, welcher die herrlichen Gaben Gottes foldermeife migbraucht. Der Difbrauch aber ichliefit ben Gebrauch nicht aus. Stehet boch gefchrieben: ber Bein erfreuet bes Menfchen Berg! Daraus erhellet bag wir, uns und andere gu erfreuen, bes Weines gar wohl genießen tonnen und follen. Dun ift aber unter meinen mannlichen Bubbrern vielleicht feiner. ber nicht zwen Daß Wein zu fich nahme, ohne begbalb gerabe einige Berwirrung feiner Ginne gu fpuren; wer jeboch bei bem britten ober vierten Dag fcon fo arg in Bergeffenbeit feiner felbft gerath, bag er Frau und Rinber verfennt, fie mit Schelten, Schlagen und Fußtritten verlett und feine Geliebteften ale bie argften Reinde bes handelt, ber gebe fogleich in fich und unterlaffe ein folches Hebermaß, welches ihn miffallig macht Gott und Menfchen , und feines Gleichen verachtlich.

"Ber aber bei dem Genuff von vier Maß, ja von funfen und sechsen, noch bergestalt sich selbst gleich bleibt, daß er feinem Rebenchristen liebevoll unter die Arme greifen mag, dem hauswesen vorstehen kann, ja die Befehle geistlicher und weltlicher Obern ausgurichten sich im Grande findet; auch der genieße sein bescheiben Theil, und nehme es mit Dant dahin. Er bilte sich aber, ohne

besondere Prüfung, weiter zu geben, weil hier gewöhnlich dem schwachen Menschen ein Ziel gesetzt ward. Denn der Kall ist außerst selten, daß der grundystrige Gott jemanden bie besondere Gnade verseicht acht Maßtrinken zu durfen, wie er mich, seinen Knecht, gewürdigt hat. Den mir nun aber nicht nachgesagt werden kann, daß ich in ungerechtem Zorn auf irgend jemand loszesahren sen, daß ich hausgenoffen und Anverwandte mistannt, oder wohl gar die mir obliegenden geistlichen Psichten und Geschäfte verabsannt hate, vielunch ihr alle mir das Zeugniß geben werdet; wie ich immer bereit bin, zu Lob und Ehre Gottes, auch zu Juhr und Bortheil meines Nodunt fen mich thätig sinden zu lassen; so darf ich wohl mit gutem Gewissen unt Zank dieser anvertrauten Gabe mich auch fernerhin erfrenen.

"Und ihr, meine andachtigen Zuhbrer, nehme ein jeber, damit er nach dem Willen des Gebers, am Leibe erquickt, am Geiste erfreut werde, sein bescheiden Theil dahin. Und, auf daß ein solches geschehe, alles Uebermaß dagegen verbannt sey, handelt sammtlich nach der Worschrift des heiligen Appstels, welcher spricht: Prüstet alles und das Beste behaltet."

Und fo fonnte es benn nicht fehlen, bag ber Daupts gegenstand alles Gesprachs ber Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt fich benn sogleich ein Streit über ben Borgug ber verschiedenen Gewachse, und hier ift erfreulich zu sehen, daß die Magnaten unter sich keinen Rangsftreit haben. Sochheimer, Johannisberger, Radochheimer laffen einaber gelten, nur unter den Götkent minsbern Ranges herrscht Eisersucht und Neid. Her ist denn besonders der sehr beliebe Amfechtungen unterworsen. Sinen Weinbergebesiger von Oberingelheim hort ich behaupten: der ihrige gebe jenem wenig nach. Der Eister solle khiltig geweseu sen, dow von sich jedoch kein Beweis sichren lasse, weil er schow ausgetrunken sey. Dieß wurde von den Beistigenden gar sehr gebilligt, weil man rothe Meine gleich in den ersten Jahren genießen masse.

Mun ruhmte bagegen die Gesellschaft von der Nahe einen in ihrer Gegend wachsenden Wein, der Monginger genannt. Er foll sich leicht und angenehm wegtrinken, aber doch, ebe man sich's versieht, zu Kopfe steigen. Man lud und darauf ein. Er war zu sich empfohlen, als daß wir nicht gewünsch hatten, in so guter Gesellsschaft, und wäre es mit einiger Gesahr, ihn zu kosten und und an ihm zu wissen.

Auch unfere braunen Krüglein kamen wiederum gefülte guride, und als iman die heiterem weißen Namenszüge des heiligen überall so wohlthatig beschäftigt fah, mußte man sich fast schämen die Beschichte desselben nicht genau zu wissen, ob man gleich sich recht gut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut vollig verzichtend, bei Wars tung von Peftkranten, auch fein Leben nicht in Unschlag gebracht habe.

Run ergahlte die Gefellichaft, bem Bunfche gefällig, jene aumuthige Legende, und gwar um die Wette, Rinder und Eltern fich einander einhelfend.

hier lernte man bas eigentliche Wefen ber Sage kennen wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr
wandelt. Widerspriche kamen nicht vor, aber unendliche Unterschiede; welche daher enthruingen mochren daß jedes Gemith einen andern Autheil an der Begebeuheit und den einzelnen Borfällen genommen, wodurch benn ein Umstand bald zurückgesetzt, bald hervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen, so wie der Ausenthalt des heiligen an verschiedenen Orten, verwechselt wurde.

Ein Berfuch die Geschichte, wie ich fie gehort, gefprachoweise aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag sie nun auf die Urt, wie fie gewbhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet ftehen.

St. Nochus, ein Bekenner bes Glaubens, war aus Montpellier geburtig, und hieß fein Bater Johann, die Mutter aber Libera, und gwar hatte diefer Johann nicht nur Moutpellier, sondern and noch andere Orte unter feiner Gewalt, war aber ein frommer Mann, und hatte lange Zeit ohne Kindersegen gelebt, bis er feinen Nochum von. ber heiligen Maria erbeten; und brache das Kind ein rothes Kreuz auf der Bruft mit auf die Belt. Benn

feine Eltern fafteten, mußte er auch faften, und gab ibm feine Mutter an einem folden Zag nur Ginnal ihre Bruft gu trinfen. 3m funften Jahre feines Altere fing er an febr wenig ju effen und ju trinfen; im zwolften legte er allen Ueberfing und Gitelfeit ab, und wendete fein Zafchengelb an die Armen, benen er fonderlich viel Gutes that. Er bezeigte fich auch fleißig im Studiren, und erlangte balb großen Ruhm burch feine Gefchicklichkeit, wie ihn bann auch noch fein Bater auf feinem Tobbette burch eine bewegliche Rede, die er an ihn hielte, ju allem Guten ermabnte. Er war noch nicht zwanzig Jahre alt. als feine Eltern geftorben, ba er benn alle fein ererbtes Bermogen unter bie Urmen austheilte, bas Regiment über bas Land niederlegte, nach Stalien reifte, und gu einem Sofpital fam, barinnen viele an anftedenden Rrant= beiten lagen, benen er aufwarten wollte; und ob man ibn gleich nicht alfobald binein ließ, fondern ihm bie Gefahr porftellte, fo hielte er boch ferner an, und als man ibn an ben Rranten ließ , machte er fie alle burch Berubrung mit feiner rechten Sand und Bezeichnung mit bem beiligen Rreuz gefund. Godann begab er fich ferner nach Rom . befreite auch allba nebft vielen andern einen Carbinal von ber Deft, und hielt fich in die bren Sabre bei bemfelben auf.

Alls er aber felbsten endlich auch mit dem schrecklichen Uebel befallen wurde, und man ihn in das Pesthaus zu ben aubern brachte, wo er, wegen grausamer Schmerzen, manchmal erschrecklich schreien mußte, ging er aus bem Hospital, und setzte sich außen vor die Thire bin, damit er den andern durch sein Geschrei nicht beschwerlich fiele; und als die Borbeigehenden solches sahen, vermeinten sie ei wäre aus Unachtsamseit der Pestwärter geschen, als sie aber hernach das Gegentheil vernahmen, bielte ihn jederman für thörig und unfinnig, nud so trieben sie ihn zur Stadt hinaus, da er denn, unter Gottes Geleit, durch Juste seines Etabes allgemach in den nächsten Balt forteroch. Alls ihn aber der große Schmerz nicht weiter fortsommen ließ, legte er sich unter einen Abornbaum und rubete dasselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunnen entsprang, darans er sich erquickte.

Run lag nicht weit davon ein Landgut, wohin sich viele Bornehme aus der Stadt gestlichtet, darunter einer, Namens Gotthardus, welcher viele Knechte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereigner sich aber der sonderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogener Jagdhund ein Brod vom Tische wegschnappt und davon länste. Obgleich abgestraft ersieht er seinen Bortheil den zwepten Tag wieden, und entslieht glüdlich mit der Beute. Da argwohnt, der Graf irgend ein Gebeimniß und folgt mit den Dienern.

Dort finden fie denn unter dem Baum den fterbeuden frommen Pilger, der fie ersucht, fich zu entfernen, ihn zu verlaffen, damit fie nicht von gleichem Uebel angefallen wurden. Gotthardus aber nahm fich vor, den Kranfen nicht eher von fich an laffen, als bis er genefen mare, und berforgte ihn gunt beften. Mis nun Rochus wieber ein wenig au Rraften fam, begab er fich vollende nach Rloreng, beilte bafelbft viele von der Peft, und wurde felbft burch eine Stimme vom Simmel vollig wieder ber= geftellt. Er beredte auch Gotthardum babin, bag biefer fich entichloß mit ihm feine Wohnung in dem Bald aufaufchlagen und Gott ohne Unterlaß an bienen, welches auch Gottharbus verfprach, wenn er nur bei ihm bleiben wollte , ba fie fich benn eine geraume Beit mit einander in einer alten Suete aufhielten, und nachbem endlich Rochus Gotthardum gu foldem Eremiteuleben genugfam eingeweiht, machte er fich abermals auf ben Beg, und fam nach einer beschwerlichen Reise gludlich wieder nach Saufe, und zwar in feiner Stadt, die ihm chemale gu= gebort und die er feinem Better gefchenft hatte. Allba nun murbe er, weil es Rriegszeit war, fur einen Rund: Schafter gehalten und vor ben Landesherrn geführt, der ihn wegen feiner großen Beranderung und armfeligen Rlef= dung nicht mehr fanute, fondern in ein bart Gefangniß fegen ließ. Er aber baufte feinem Gott, bag er ibn allerlei Unglick erfahren ließ, und brachte funf ganger Sabre im Rerter gu; wollte es auch nicht einmal auneh: men, wenn man ibni etwas Gefochtes ju effen brachte, fonbern frengigte noch bagu feinen Leib mit Badben und Kaften. Alle er mertte, daß fein Ende nahe fen, bat er bie Bedienten bes Rerfermeifters, baf fie ihm einen

Priefter holen mochten. Run war es eine fehr finftere Gruft, wo er lag; als aber ber Priefter fam, murbe es helle, barüber biefer fich hochlich verwunderte, auch, fobald er Rochum aufahe, etwas Gottliches an ihm erblidte und por Schreden halbtobt gur Erden fiel, auch fich fogleich gum Landesberrn begab und ihm anzeigte, was er erfahren; und wie Gott ware fehr beleidigt mor= ben, indein man den frommften Menfchen fo lange Beit in einem fo beschwerlichen Gefängniß anfgehalten. 2016 diefes in der Ctadt befannt worden, lief jederman hanfig nach bem Thurm. Gt. Rodius aber murbe von einer Schwachheit überfallen und gab feinen Geift auf. Jeder= man aber fah, burch die Spalten der Thure, einen hellen Glang hervordringen; man fand auch bei Erbffung ben Beiligen tobt und ausgeftredt auf der Erbe liegen, und bei feinem Saupt und ben Fußen Lampen breunen; barauf man ihn auf des Landesherrn Befehl mit großem Geprange in die Rirche begrub. Er wurde auch noch an bem rothen Rreng, fo er auf der Bruft mit auf die Belt gebracht hatte, erfanut, und war ein großes Benlen und Lamentiren barüber entftanben.

Solches geschahe im Jahre 1327 ben 16 Angust; und ist ihm auch nach der Zeit zu Benedig, allwo nummehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Sehren gebaut worden. Alls nun im Jahre 1414 zu Constanz ein Concilium gehalten wurde, und ble Pest allba entestand, auch nirgend Hulfe vorhanden war, ließ die Pest

alfobald nach, fo bald man diefen Beiligen anrief, und ibm gu Ehren Proceffionen auftellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen war kaum der Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon langst über die Bahl der heute Wallsahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntaussend, nach anderen mehr, und dann noch mehr auf diesem Sugelruschen durch einsuder wimmeln. Ein bstreichischer Officier, militärischem Blick vertrauend, bekannte sich zu wehn hechsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche freuzten sich. Berschiedene Bauernregeln und sprüchwörtliche Wetterprophezeum gen, welche dieß Jahr eingetroffen sepn sollten, verzeichenete ich in's Taschenbuch, und als man Theilnahme bemerke, besann man sich auf mehrere, die denn auch bier Platz sinden mögen, weil sie auf Kandedart und auf die wichtstigsten Angelegenheiten der Bewohner hindeuten.

"Trockner April ist nicht ber Bauern Will.

Benn die Grasmide singt, ehe der Weinstock sproßt, so verklindet es ein gutes Jahr. — Viel Sonnenschein im August dringt guten Wein. — Je nicher das Ehristest dem neuen Monde zufällt, ein desto hätteres Jahr soll bernach solgen; so es aber gegen den vollen und abnehmenden Wond kommt, je gelinder es seyn soll. — Die Fischer haben von der Pechtsleber dieses Werkmal, welches genau eintressen soll: wenn dieses gegen dem Gallenbläschen zu breit, der vordere Theil

aber fpigig und fcmal ift, fo bedeutet es einen lans gen und harten Binter. - Benn bie Milchftrage im December fcon weiß und hell fcheint, fo bedeutet es ein gutes Jahr. - Benn bie Beit von Beibnach= ten bis dren Ronig nebelicht und buntel ift, follen bas Jahr barauf Rrantheiten folgen. - Benn in ber Chriftnacht die Beine in ben Raffern fich bemes gen, baff fie übergeben, fo hofft man auf ein autes Beinighr. - Benn die Robrdommel zeitig gebort wird, fo hofft man eine gute Ernte. - Benn bie Bohnen übermäßig wachsen und die Gichbaume viel Krucht bringen, fo gibt es wenig Getreibe. - Benn bie Gulen und andere Bogel ungewohnlich die Balber verlaffen, und baufig den Dorfern und Stadten que fliegen, fo gibt es ein unfruchtbares Jahr. - Rubs ler Man gibt guten Bein und vieles Ben. - Richt ju falt und nicht ju naß, fullt bie Cheuer und bas Rag. - Reife Erbbeeren um Pfingften bedeuten cis nen guten Bein. - Benn es in ber Balpurgienacht regnet, fo bofft man ein gutes Sabr. - Sit bas Bruftbein von einer gebratenen Martinegans braun, fo bedeutet es Ralte; ift es weiß, Conee." -

Ein Bergbewohner welcher biese vielen auf reiche Fruchtbarkeit hinzielenden Spruche, wo nicht mit Reid, boch mit Erust vernommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen dergleichen gang und gabe ware? Er versetze barauf: mit so viel Abwechselung tonne er nicht dies

Goethe's Berte, XLIII. Bb.

nen, Rathfelrede und Segen feb bei ihnen nur eins fach und beiße:

Morgens rund,
Mittag gestampst,
Whends in Soeiben;
Dabei sold's bleiben,

Es ist actund.

Man frent fich iber biefe gludliche Genigfamleit, und verficherte, baf es Zeiten gabe, wo man zufrieden fen, es eben fo gut gu haben.

Indeffen fieht manche Gesellschaft gleichgultig auf, ben fast unibersehbaren Tisch verlaffend, andere grußen und werden gegrußt, so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die zunächst sigenden, wenige wuns fichenswerthe Gaste zandern, man verläft sich ungern, ia man kehr einigemal gegen einander zurudt, das aus genehme Weh eines solchen Abschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Beruhigung, unmbgliches Wederschen.

Außer ben Zelten und Buden empfinder man leider in der hoben Conne sogleich den Mangel an Schatten, welchen irboch eine große neue Umpflangung junger Nugbaume auf dem Higgelrucken funftigen Urenteln verspricht. Moge jeder Ballfabrende die garten Baume schonen, eine löbliche Burgerschaft von Bingen biefe Anlage schirmen, durch eifriges Nachpflangen und forge-

faltiges Segen ihr, ju Rug und Freude fo vieler Taufende, nach und nach in die Sobe helfen.

Eine neue Bewegung deutet auf neues Ereigniß; man eilt zur Predigt, alles Bolf drangt fich nach der Offeite. Dort ift das Gebäude noch nicht vollender, bier stehen noch Rustftangen, schon während des Bauce dient man Gott. Sen so war es, als in Wustenepen, von frommen Einsiedlern, mit eigenen Sanden, Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Nies derlegen eines Steins war Gottesbienst. Kunstfreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Le-Sueur, des beiligen Bruno Wandel und Wirfung darstellend. Miso wiederholt sich alles Bedeutende im großen Weltgange, der Achtsame bemerkt es überall.

Eine steinerne Kauzel, außen an der Kirchmauer auf Kragsteinen getragen, ist nur von innen jugdiglich. Der Prediger tritt bervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Knabe den Schirm iberbalt. Er spricht, mit klarer verstandlicher Stimme, einen rein verständigen Bortrag. Wir glaubten seinen Sein gefaßt zu haben und wiederholten die Rede manchmal mit Freunden. Doch ist es mbglich, daß wir, bei solden Ueberlieferungen, von dem Utertradwicklung und von bem Utertradwicklung und von bem Unfrigen mit einwebren. Und so wieden und von bem unstrigen mit einwebren. Ind so wieden und von bem unfrigen mit einwebren. Thatigseit forbeinden Geift filben, wann es auch nicht immer die forbeinden Geift filben, wann es auch nicht immer die

fraftigen, ausführlichen Borte fenn follten, Die wir bamale vernahmen.

"Undachtige, geliebte Bubbrer! In großer Angahl beffeigt ihr, an dem heutigen Tage, diefe Sobe um ein Geft gu feiern, bas feit vielen Jahren burch Schidung Gottes unterbrochen worden. Ihr fommt bas vor furgem noch entehrt und vermiftet liegende Gotteshaus bergeftellt, gefchmidt und eingeweiht zu finden, baffelbe audachtig ju betreten, und die bem Beiligen, ber bier befonders verehrt wird, gewidmeten Gelubbe bantbar abgutragen. Da mir nun bie Pflicht gufommt an euch bei biefer Belegenheit ein erbauliches Bort gu fprechen; fo mochte wohl nichts beffer an ber Stelle fenn, ale wenn wir gufammen bebergigen: wie ein folder Mann, ber gwar von frommen, aber bod fundigen Eltern erzeugt worden, gur Gnabe gelangt fen por Gottes Thron gu fteben, und fur biejenigen, Die fich im Bebet glaus big an ihn wenden, vorbittend Befreiung von fchredlichen, gange Bolferschaften babinraffenden Uebeln, ja bom Tode felbft, erlangen fonne?

"Er ift diefer Guade wurdig worden, fo durfen wir mit Jutranen erwidern, gleich allen denen die wir als Beilige verehren, weil er die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbes dingte Ergebenheit in den Willen Gottes.

Durfte Gott gleich, oder demfelben auch nur ahnlich gu

werben, fo bewirft boch ichon eine unbegrangte hingebung in feinen heiligen Willen bie erfte und sicherfte Annaherung an bas bochfte Wefen.

"Sehen wir boch ein Beispiel an Batern und Mittern, die, mit vielen Kindern gefgnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins ober das andere barunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, befolgt obne Fragen und Zaudern die elterlichen Gebore, wollzieht es die Befeble sträcklich und beträgt sich berges stalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger: so erzwirdt es sich große Borrechte. Auf bessen und Unsmuth, durch freundliche Liebssungen besänstlich, vorähergehen. Miso benke man sich menschlicher Beise, das Berhältnis unfers heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Erzebung empor geschvungen."

Wir Juhbrenben schauten indest gu bem reinen Ges wolfe bes himmels hinauf; bas flarste Blau war von leicht finicowebenben Wolfen belebt, wir flanden auf hoher Grelle. Die Aussicht rheinauswarts licht, deutlich, frei, den Prediger zur Linken über uns, die Juhbrer vor ibm. und uns binabmarts.

Der Raum, auf welchem bie gabireiche Gemeinde fteht, ift eine große, unvollendete Terraffe, ungleich und hinterwarts abhangig. Runftig, mit baumeifters lichem Sinne, zwedmäßig herangemauert und eingerichtet, mare bas Gange eine ber fcbnften Dertlichkeiten in ber Belt. Rein Prediger, por mehrern taufend Buborern fprechend, fab je eine fo reiche Landichaft über ihren Sauptern. Dun ftelle ber Baumeifter aber bie Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht hinterwarts wenig erhobte Rlache, fo faben alle ben Prediger, und borten bequem ; biefimal aber, bei unvollendeter Unlage. ftanben fie abmarts bintereinander, fich in einander fchicend, fo gut fie tonnten. Gine von oben überschaute mundersame, ftillschwankenbe Woge. Der Plat, mo ber Bifchof ber Predigt guborte, mar nur burch ben hervorragenden Balbachin bezeichnet, er felbit in ber Menge verborgen und verschlungen. Much biefem murs bigen oberften Geiftlichen murbe ber einfichtige Baumeifter einen angemeffenen, ansehnlichen Plat anweifen und baburch bie Feier verherrlichen. Diefer Umblid, biefe bem geubten Runftauge abgenothigten Betrachtungen hinderten nicht, aufmertfam gu fenn auf die Borte bes wurdigen Predigers, ber gum zwenten Theile fchritt, und etwa folgendermaßen gu fprechen fortfubr:

"Eine solche Ergebung in ben Willen Gottes, so boch verdienstlich fie auch gepriesen werden kann, mate jedoch nur unfruchtbar geblieben, wenn der fromme Infagling nicht seinen Nachsften so wie sich selbst, geliebt hatte. Denn ob er gleich, vertrauensvoll auf die Falgungen Gottes, sein Vermdagen den Erm Vermebeilt, um als frommer Wigger das

heilige Land zu erreichen, so ließ er sich boch von diesem preiswultdigen Entschlusse unterwegs ablenten. Die große Noeth, worin er seine Mitchristen findet, legt ihm die unerlässiche Psicht auf, den gefährlichten Kranken beizustehen, ohne an sich selbst zu denten. Er folgt einem Beruf durch mehrere Stadte, die er endlich, selbst vom wultbenden Uebel ergriffen, seinen Nachsten weiter zu dienen außer Stand geseht wird. Durch diese gefahrvolle Thatigkeit nun hat er sich dem gebrilichen Wesen abermals genähert: benn wie Gott die Belt in so hobem Grade liebte, daß er zu ihrem heil seinen eine Mitmenschen, den gab, so opferte St. Rochus sich selbst feinen Mitmenschen."

Die Aufmerkamkeit auf jedes Wort war groß, die Bubbrer uniberfehbar. Alle einzeln herangekommenen Ballfahrer und alle vereinigten Gemeinde Drocessionen standen hier versammelt, nachdem sie vorher ihre Standarten und Fabnen an die Kirche zur linken Jand des Predigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde bes Ortes. Erfreulich aber war nebenan, in einem keinen Sofichen, das gegen die Bersammlung zu unvolleuber sich bisweie, sammtliche herangetragene Bilder auf Gerusten erhabt zu sehen, als die vornehmsten Zuhderer ihre Rechte behauptend.

Dren Mutter-Gotted-Bilber von verschiebener Große ftanden neu und frifd im Connenscheine, bie langen rofenfarbenen Schleifenbander flatterten munter und lustig, im lebhafteften Jugwinde. Das Chriftuskind in Goldftoff blieb immer freundlich. Der heilige Rochus, auch mehr als einmal, schaute feinem eigenen Feste geruhig zu. Die Gestalt im schwarzen Sammtkleibe, wie billig oben an.

Der Prediger wandte fich nun jum dritten Theil und ließ fich ungefahr alfo vernehmen :

"Aber auch diese wichtige und schwere handlung mare von keinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus, für so große Ausopserungen, einen irdischen Lohn erwartet hatte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne ber Zeit ist zu kurz für granzensose Bergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern heiligen Mann fur alle Zeiten begnabigt und ihm die hochste Seligkeit gewährt: namisch andern, wie er schon hienieben im Leben gethan, auch von oben herab, für und fur hulfreich zu sepin.

"Bir durfen baher in jedem Sinne ihn ale ein Mufter anfehn, an welchem wir die Stufen unfers gestillichen Bachethums abmessen. habt ihr nun in traurigen Zagen euch an ihn gewender, und glustliche Erhbrung erlebt durch gottliche Duld, so beseitiget jegt allen Uebermuth und anmaßliches Dochsahren; aber fragt euch demutigi und wohlgemuth: haben wir denn seine Eigenschaften vor Augen gehabt? haben wir uns beeifert ihm nachzusstreben?

"Ergaben wir une gur fchredlichften Beit, unter

faum erträglichen Laften, in den Willen Gottes? Unterbrudten wir ein auffeimendes Murren? Lebten wir einer getroften hoffnung, um zu verdienen, daß sie uns nun, so unerwartet als gnabig, gewährt sey? haben wir in ben gräßlichsten Tagen pestartig wulthender Aranthenien nicht nur gebetet und um Rettung gesteht? Haben wir ben Unfrigen, naher oder entfernteren Berwandten und Bekannten, ja Fremden und Widersachern in beifer Noth beigestanden, um Gottes und bes heiligen willen unfer Leben bran gewagt?

"Abnnt ihr nun biese Fragen im fillen herzen mit Ja beantworten, wie gewiß bie meisten unter euch redlich vermogen, so bringt ihr ein lobliches Zeugnif mit nach Saufe.

"Durft ihr sobann, wie ich nicht zweifle, noch bins jufigen: wir haben bei allem biefem an teinen froischen Bortheil gebacht, sondern wir begndigen und an der gottgefälligen That selbst, so konnt ihr euch um besto mehr erfreuen, teine Feblbitte gethan zu haben, und chnlicher geworden zu fehn dem Arbeitenden.

"Machfet und nehmet zu an diesen geistlichen Eigens ichaften, auch in guten Tagen, bamit ihr, zu schlimmer Beit, wie fie oft unversehens hereinbricht, zu Gott durch feinen Heiligen Gebet und Belibbe wenden barfet.

"Und fo betrachtet auch funftig bie wieberholten Ballfahrten hieher ale erneute Erinnerungen, baf ihr bem Dochften tein größeres Dantopfer barbringen tonut,

als ein Berg gebeffert und an geiftlichen Gaben ber reichert."

Die Prebigt endigte gewiß far alle beilfam; benn jeber hat bie deutlichen Worte vernommen, und jeder bie verftanbigen prattifchen Lebren,beherzigt.

Nun tehrt der Bischof zur Kirche zurück; was drin nen vorgegangen, blieb uns verborgen. Den Miderhall bes Er Drum vernahmen wir von außen. Das Einund Ausstralen der Menge war hohrs bewegt, das Sim neigte sich zu seiner Aussthlung. Die Processionen reisten sich, um abzuziehen; die Bidenheimer, als zulegt am gefommen, entfernte sich zuerst. Wir sehnen umd aus dem Wirrvarr und zogen desphalb mit der ruhigen und ernsten Binger Procession hinab. Auch auf diesem Wege bemerkten wir Spuren der Kriegs-Wehetage. Die Stationen des Leidensganges unsers herrn waren vermuthlich zerstibet. Bei Erneuerung dieser konner Geist und redlicher Kunstsimm mitwirken, daß jeder, er seh wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbauung zurücklegte.

In bem herrlich gelegenen Bingen angelangt, fanben wir boch bafelbst feine Ause; wir mulnichten wielmehr nach so viel wunderbaren, gbrilichen und menschlichen Ereignissen uns geschwind in bas berbe Naturbad zu filden. Ein Rahn falbre: uns fußabwares die Serbmungen. Ueber den Rest des alten Felsendammes, den

Beit und Aunft befiegten, glitten wir hinab; der mahre chenhafte Thurm, auf unverwüftlichem Quargftein gebaut, blieb und jur Linten, die Ehrenburg rechte; balb aber tehrten wir fur dießmal gurud, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Gebirgefchluchten, durch welche fich der Ahein seit ewigen Zeiten hindurch arbeitete.

So wie ben gangen Morgen, also auch auf diesem Ructwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich aus steigende vorüberziehende Wolfen zu einem ersehnten Regen Hoffnung gaben; und wirflich strömte endlich alles erquickend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Ructreise die gange Landesstrecke erfrische fanden. Und so hatte der heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelser wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen Obliegenheit reichlich erwiesen.

# Im Rheingau Gerbfitage.

Supplement bes Rochus:Feftes 1814.

Das lebendige Schauen ber nunmehr zu befchreibenben Dertlichteiten und Gegenstände verdante ich ber geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Ufern bes Rheins, auf ihrem Landgute zu Wintel, viele gildbliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage des Gebaudes läßt nach allen Seiten die Blicke fret, und so konnen auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankar zählte, sich ringsumher, zu Wasser und Land, freblich bewegen. 3u Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, bfters undermutheten Standpunkte. Dier zeigt sich die Welt mannichfaltiger als man sie denkt; das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug: wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Bergangenheit hervorzurusen? Mogen dessalb biese Blatter wenigstens meinem Geschla an jenen unschäßbaren Augenblicken und meinem Dank dasur treulsch gewidente fepn.

Rlofter Gibingen gibt ben unangenehmften Begriff eines zerftorten murbigen Dafenns. Die Rirche. alles Bubebore beraubt, Bimmer und Gale ohne bas minbefte Sausgerath, Die Bellenmande eingeschlagen, Die Thuren nach ben Gangen mit Riegeln verzimmert, ble gache nicht ausgemauert, ber Schutt umberliegend. Warum benn aber biefe Berftbrung ohne 3med und Ginn? Bir pernehmen Die Urfache. Dier follte ein Lagareth angelegt merben, wenn ber Rriegefchauplat in ber Rahe geblieben Und fo muß man fich noch über biefen Schutt und über Die verlaffene Arbeit freuen. Dan icheint übrigens gegenwartig bie leeren Raume gu Montur= Rammern und Aufbewahrung alterer, wenig brauchbarer Rriegebedurfniffe benuten ju wollen. Im Chor liegen Gattel gereihet, in Galen und Bimmern Tornifter; an abgelegten Montirungeftuden fehlt es auch nicht, fo daß menn eine ber Monnen por Jahren Die Gabe bes Borges fichte gehabt hatte, fie fich vor ber funftigen Berruttung und Entweihung hatte entfeten muffen. Die Mappen Diefer chemale bier beberbergten und ernahrten Damen pergieren noch einen ausgeleerten Gaal.

Dieranf besuchten wir in Rudesheim bas Bromferifche Gebaube, welches zwar merkuardige, aber unerfreuliche Refte and bem sechzehnten Jahrhundert entbalt. Dur ift ein Kamiliengemablide ber herren von Kroneburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Aufmerksamkeit aller Freunde bes Alterthums und ber Runft wurdig.

In der Stadtkirche auf dem Markt befindet sich das Bunderbild das ehemals so viele Glaubige nach Moth-Gottes gezogen hatte. Ehristus kniend, mit aufgehobenen Handen, erwa acht Boll boch, wahrscheinlich die übrig gebliebene Haupefigur einer uralten Delbergegruppe. Kopf und Abryer aus Holz geschnigt. Das Gewand von feinem Leinenzeuge aufgeklebt, fest anliegend wo die Falten schon in's Holz geschnigt waren, au den roben Armen aber locker, die Aermel bilbend und ausgeschopft, das Ganze bekreibet und bemahlt. Die angesetzen Hande zwar zu lang, die Gelenke und Rägel hingegen gut Ansgebrückt; aus einer nicht unsfähigen, aber ungeschieften Zeit.

#### d jag dil Den 2 September.

Ungefahr in der Mitte von Winkel biege man aus nach der Hobe ju, um Bollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Weinbergen, dann erreicht man eine Wiesenstäder; sie ist bier innervartet feucht und mit Weiden umgeben. Am Jus des Gebirges, auf einem Higel, liegt das Schloß, rechts und links fruchts bare Fetber und Weinberge, einen Bergwald von Buchen und Sichen im Ruden.

andor Jobele

Der Schlofhof, von ansehnlichen Bohn- und Saushaltungs Bebduben umichloffen, jeugt von altem Bohlftanbe, ber fleinere hintere Theil beffelben ift ben gelbbe-

burfniffen gewibmet.

Rechte tritt man in einen Garten, ber, wie bas Gange, von altem Boblhaben und guteberrlicher Borforge zeugt , und jest ale eine belebte Ruine une eigenthumlich anspricht. Die fonft ppramiben : und facherars tig gehaltenen Dbftbaume find zu machtigen Grammen und Meften funftlos wild ausgewachfen, überfchatten bie Beeten ja verbrangen bie Wege unb geben, bon bortreffs lichem Obfte reich behangen, ben wunberfamften Unblid. Eine Luftwohnung, von bem Rurfurften aus der Greis fentlauifchen gamilie erbaut, empfangt mit fichtbarftem Berfall ben Gintretenben. Die untern Raume find vollig entabelt, ber Gaal bes erften Grods erwedt, burch Samilienbilber, bie ohne gut gemahlt gu fenn, boch bie Gegenwart ber Perfonlichfeiten aussprechen, bas Unbenten einer fruhern blubenben Beit. Lebensgroß figt ein behag: licher Greifenflau , ber auf fich und feinen Buftanb fich etwas einbilden Durfte. 3wen Gattinnen und mehrere Cohne, Domberren, Golbaten und Sofleute fteben ihm gur Seite, und mas von Rindern, viels leicht auch Bermandten auf ebenem Boben nicht Plat fand, ericheint ale Gemablbe im Gemablbe oben im Co hangen auch Rurfarften, Domberren und Ritter, lebensgroß, in gangen und halben Figuren umher, in dem nicht verwulfteten, aber wisten Saale, wo alte reiche Stuble, zwischen vernachlassten Samen-Etauben und anderm Unrath, unvrbentlich noch ihren Plat behaupten. In den Seitenzimmern schlottern die Bolbledertapeten an den Wänden, man scheint die Tapez ziernägel, die fie festhielten, zu anderm Gebrauch ber ausgezogen zu haben.

Wendet nun das Auge von diesem Grauel fich weg gegen bas genfter, so genießt es, ben verwilberten fruchts baren Garten unter fich, ber berrlichften Aussicht. Durch ein sauft gebffeted Ehal fieht man Bintel nach fein er Lange; überrheinisch sobann Unter und Pheers Ingelheim, in fruchtbarer Gegend. Mir gingen burch ben vernachlässigten Garten, die Baimschulen aufzusuchen, die wir aber in gleichem Justander fauben, ber Garten, wollte man wissen, liebe ble Fischerey.

Draußen, unter dem Garten, auf der Biefe, 30g eine große wohlgewachsene Pappel unsere Aufmerklamkeit an fich; wir horten, sie sey am hochzeitefeste des vorletten Greisentlau gepflangt, deffen Bittwe noch gulett biese Perrlichkeiten mit ungebandigter Ruft genossen halbet bam frühzeitigen Tode eines Sohnes aber ging der Bestig diese schonen Gute auf eine andere Linie hinauber, welche, entfernt wohnend, für bessen Erhaltung weniger besorgt zu seyn scheint. Ginen wunderlichen, in einen kleinen Teich gebauten Thurm gingen wir

vorüber und verfugten und in das ansehnliche Bobngebaude.

hatten wir gestern im Moster Eibingen die Berstbrung, gesehen, welche durch Menderung der Staatsverhaltnisse, Religionsbegriffe, durch Kriegsläufte und andere Sorgen und Bedufnisse, mit Willen und Unwillen einreißt; sahen wir dort ein aufgehobenes Kloster: so sanden wir hier die Spuren einer alten Familite, die sich selbst aufhebet. Die ehrwurdigen Stammbaume erhielten sich noch an den Wänden der umherlaufenden Gange. Dier sprober, und verzweigten sich in's Bielsache; die vornehmsten und berühmtesten Namen schlossen sich versehmsten und berühmtesten Namen schlossen sich weiblicherseite an die Breisenklausschen.

Auf einem andern bieser Bilder knieten Bischbse, Aebte, Geistliche, Frauen unter bem Baume von dem sie entsprossen, heil erbittend. Ein drittes Gemästlo dieser Art war muthwillig oder absichtlich entstellt; es hatte jemand den Stammvater herausgeschnitten, vielleicht ein Liebhaber solcher Alterthalmer, denen nirgends zu trauen ift. Da schwebten nun Neste und Iweige in der Luft, das Berdorren weissgagend.

Wie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten biese Galerien fur Familienglieder, fur Berwandte muffen gewesen fenn, tann man noch baraus ermeffen, bag die Grundriffe mancher Besitzungen mit ihren Grangen,

Gerechtfamen, ftreitigen Begirten, und was fonft bemerklich fenn mochte, hier aufgehangen und vor bas Auge gebracht find.

Doch fehlte nunmehr manches, was Besuchende hier in früherer Zeit gekannt hatten, und wir entdecken zulegt in einer Kammer sammtliche Familienbilder, flögweise über einander geschichtet und dem Berderben geweiht. Einige sind werth erhalten zu seyn, allen häum man wohl einen Platz an den Wänden gegonnt. In wenigen Jimmern sinden sich noch Stubse und Bettstellen, Commoden und bergleichen, durch Zeit und Unordnung langsam verdorben und unbrauchbar.

In der fleinen Capelle wird noch Gottesbienft gehalten, auch diefe ift nur nothourfrig reinlich. Ein paar fleine griechische Bildchen verdienen faum aus biefem allgemeinen Berderben gerettet zu werden.

Aus solchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche frohe Natur, indem wir auf der She bes Adgels Weinberge links, frischgeaderte Fruchtfelder rechts, dem Johanuisberg zugingen. Die Granze des Weinbaues bezeichnet zugleich die Granze des ausgeschwemmer Erdreichs; wo die Aecker aufangen, zeigt sich die urspringliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonsschiefer verwandt, der sich platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man fann nicht unterlaffen linte hiuterwarte, nach bem Fluß und ben ihn an beiden Ufern begleitenden Land=,

Sample Con

ichaften und Bohnlichkeiten umzuschauen, Die, im eingelnen schon bekannt, mit größerem Antheil im Gangen überblicht werben.

Ueberrascht wird man aber boch wenn man auf ben Altan bes Johannieberger Schloffes tritt. Denn wollte man auch alle in ber Festbeschreibung genannten Orte und Gegenftande wiederholen, fo murbe fich boch nur basjenige allenfalls in ber Folge bem Gebachtniß barftellen, was man bier auf einmal überfieht, wenn man, auf demfelben Flede ftebend , den Ropf nur rechts und links wendet. Denn von Bieberich bis Bingen ift alles einem gefunden ober bewaffneten Auge fichtbar. Der Rhein, mit ben baran gegurteten Ortschaften, mit Sinfelauen, jenfeitigen Ufern und anfteigenben Gefilben. Links oben die blauen Gipfel des Altking und Reld= berge, gerade bor une ber Ruden bes Donnere: berge! Er leitet bas Muge nach ber Gegend mober bie Dabe flieft. Rechts unten liegt Bingen, baneben Die ahnungsvolle Bergichlucht wohin fich ber Rhein perliert.

Die uns im Ruden verweilende Abendsonne beleuchtete diese mannichfaltigen Gegenstände an der uns zuges
kehren Seite. Leichte, seltsam, streisenweis vom horizont nach dem Zenith strebende Wolfen unterbrachen die allgemeine Rarheit des Bildes, wechselnde Sonnenblicke lenken jest die Ausmerkamkeit bald das, bald dorthin, und das Auge ward stellenweise mit einzelner frigher Anmuth ergbit. Der Zuftand bee Schloffes felbft fibrte nicht biefe angenehmen Einbrude. Leer fteht's, ohne Hausgerath, aber uicht verdorben.

Bei untergehender Sonne bebedte fich ber himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf ben horigont fich beziehenden, pfeilfdrmigen Streifen, sie verkindigeren eine Wetterveranderung iber welche die nacht ent scheiben wird.

#### Den & Septbr.

Der Morgenhimmel, erft vollig umwolft, erheiterte fich bei fortbauernbem Mordwind. Nachbem wir in Beifenheim, bei einem Sandelsmanne, ein altes Ges mabibe gefeben, ging ber Beg aufwarts burch einen Gidenbuid . melder alle viergebn Sabre gum Bebuf ber Gerberen abgetrieben wirb. Sier findet fich bas Quargaeffein wieder und weiter oben eine Urt von Tobts liegenbem. Rechts blidt man in ein tiefes, von alten und jungen Gichen vollgebrangtes Bergthal binab; Die Thurme und Dacher eines alten Rlofters zeigen fich, von bem reichften Grun gang eingeschloffen, in wilbem, einsamem Grunde; eine Lage übereinstimmend mit bem Damen biefer beiligen Statte, benn man nennt fie noch immer Roth Gottes, obgleich bas Bunberbild, bas bem Ritter bier feine Doth zujammerte, in die Rirche von Rubesheim verfett worben. Bollig umvirthbar ericbiene biefe Stelle noch jett, batte man nicht einen

The Long

fleinen Theil der angrangenden Sohe gerobet und bem Relbbau gewibmet.

Aufwarts dann, eine hochgelegene bebaute Flache hin, geht der Beg, bis man endlich auf den Niederwald ge- langt, wo eine gerade lange, breite Fahrstraße vornehme Anlagen verkludigt. Am Ende derselben steht ein Jagds schloss mit Rebengebanden. Schon vor dem Hofraum, besser von einem Thurmchen, sieht man in der ungeheus ren Schlucht den Rhein abwarts fließen. Lorch, Drey, eckshausen, Bacharach sind hüben und drüben zu sehen, und mir war in diesem Blick der Ansag einer neuen Gegend und der vollige Abschluß des Rheingaues gegeben.

Auf einem Spaziergang durch ben Wald gelangte man zu verschiebenen Aussichten und endlich zu einem auf einer Felstuppe des Borgebirgs liegenden Altan, von welchem eine der schönften Uebersichten genoffen wird. Tief unter und die Ertsbuung des Binger Lochs, oberhalb derselben den Mausethurm. Die Nahe durch die Brude von Bingen herstießend, aufwarts der Bergeruden der Rochus Capelle und was dem angehort, eine große in allen Theilen mannichfaltige Ansicht. Wender sich aus Auge zurück und unterwarts, so sehn wir das verfallene Schloß Ehrenfels zu unsern Kiben.

Durch eine große wohlbeftandne Balbftrede gelangt man gu bem gegen Norben gerichteten runden Tempel. hier blickt man von neuem rheinaufwarts, und findet Anlas alles zu summiren was man biese Tage ber geseben und wieber geseben bat. Wir sind mit ben Gegenständen im einzelnen wohl bekannt, und so lägt sich durch das Fernrohr, ja sogar mit blogen Augen, manches Besondere, nah und fern, schauen und bemerken,

Wer sich in der Folge bemuhte den Niederwald befefer darzustellen, mußte im Auge behalten, wie das Grundzebirge von Wiesbaden her immer mehr an den Rhein herannlack, den Strom in die westliche Richzung brangt, und nun die Felsen des Niederwaldes die Grangen sind, wo er seinen nördlichen Weg wieder antreten kann.

Der steile Fußpfab nach Rubesheim hinab, führt burch die herrlichsten Weinberge, welche mit ihrem lebhaften Grun in regelmäßigen Reihen, wie mit wohlgewirkten Teppichen, manche sich an= und übereinander brangende Hugel bekleiben.

Den 4 Septbr.

Frih in ber Kirche, wo ber Gottesbienft, wegen einer Greifenklauischen Stiftung, feierlicher als gewohnlich begangen wurde. Geputte und bekrangte Kinder knieten an ben Seiten Stufen bes Altars und streuten, in ben hauptmomenten bes hochantes, Blumenblatter

LANCE

aus ihren Rorbchen; weil fie aber verschwenderisch damit umgingen und boch in bem feierlichsten Augenblid nicht fehlen wollten, rafften fie das Ausgestreute wieder in ihre Rorbchen und die Gabe ward jum zwepten Male geopfert.

Sodann zu der verfallenen, in ein Minzerhaus verwandelten Capelle des heiligen Rabanus. Sie foll das erfte Gebäude in Minkel gewesen seyn; alt genug scheintes. Die Erde, oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle wo der Alfar gestanden, soll Ratten und Mäuse vertreiben.

Nach Tische in einem mit Menschen aberladenen Kahne, von Mittelheim nach Beinheim, bei ziemlich lebhastem Nordoswind. Der Stromstrich wirft hier fart auf das linke Ufer, nachdem er eine vorliegende meweggerisen. Die Burzeln der alten Beiden sind ente blich, die Stamme vom Sis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworfen um die dahinter liegenden Felder vor Ueberschwemung zu sichern.

Um Ende dieses Dammes, gegen Nieberingelheim ju, fanden wir ganz eigentliche Dunen, in den alteften Zeiten vom Baffer abgefest, nun ihr leichter Sand vom Binde hin und hergetrieben. Unzahlige fleine Schnecken waren mit demfelben vermengt, ein Theil davon den Turbiniten ahnlich, die sich im Beinheimer Kalltuffe befinden. Daß bergleichen sich voch jest in diesem Sand-begirt vermebren, läßt sich folgern, da mir die aufmerk-

famen Rinder ein Schneckenhaus mit lebenbigem Thiere vorgezeigt.

hinter einer Mible beginnt ein fruchtbareres Gelande, bas fich bis Rieders Ingelheim zieht. Diefer Ort schon hoch, an einer fanften Anbhbe gelegen, gebbrt zu bem Diftrict der soust des beiligen Romischen Reichs Thal genannt wurde. Carl des Großen Palast fanden wir hald zerstört, zerstäckelt, in kleine Bestigungen verteilt, den Bezirt besfelben kann man noch an den hohen, vielleicht spätern Mauern erkennen. Ein Stild einer weißen Marmorsaule sinder sich an dem Thor eingemauert, mit folgender Inschrift ans dem bem Propsigiatrigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saal bes großen Kais"sers Carl, nach ihm Ludwig des milden Kaisers Carlen
"Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers Heinrichs, im J.
"1360 Kaisers Carlen Kdnigs in Wohnen Palast gewes"sen und har Kaiser Carle d. Große, neben andern ge"gossenen Saulen, diese Saule aus Italia von Ravenna
"anhero in diesen Palast fahren lassen, welche man bei
"Regierung Kaisers Ferdinandi ves II und Konigs in hi"spania Philippi ves IV. auch derer verordneter hochlob"licher Regierung in der untern Pfalz, den 6 Aprilis
"Anno 1628 als der katholische Glauben wiederumb ein"gestühret worden ist, ausgerichtet."

Münsterus in Historia von Ingelheim bes "heilig. rbmifch. Reichs Thal fol. DCLXXXIX."

Den Ort wo die Kalche vor Alters gestanden, will man dadurch entdeckt haben, daß sehr viele Thierknochen, besonders wilde Schweinszähne, in dem nächsten Gradben gefunden worden. Während der franzbsischen Herrsschaft das man verschiebenen Nachsuchungen gethan; auch wurden einige Saulen nach Paris geschafft.

Reuerlich ward bei Gelegenheit bes großen Chausses baues Ingelheim vortrefflich gepflastert, bas Posthaus gut eingerichtet. Frau Gibelle nennt sich die Postmeissterin, jeht von Reisenden, besonders Englandern und Englanderinnen, fleißig besucht.

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf der Fahre, zwar nicht ohne Unbilden, aber doch gludlich nach Saufe.

#### Den 5 Septbr.

fuhren wir im Magen nach Albesheim, fobann im Kahne, bei einem ftarten ftromaufwartswehenden Winde, nach Bingen hinuber; die Fahre brachte den Magen nach.

Spaziergang am Ufer, Gpps ausgelaben, viel mit grauem Thon vermischt. Woher berfelbe kommen mag? Spaziergang durch die Stadt; im Gasthaus zum weißen Rog eingekehrt. Melancholische Wirthin, mit seltsamem Bewußtseyn ihres Zustandes. Nach guter und woblseiler Bewürthung fuhren wir den Rochus : Berg hinauf, an den verfallenen Stationen vorbei. Die Rochus Capelle fanden wir offen. Der Mann, der die

Wiederherstellung beforgt hatte, war gegenwartig, froh über fein Wert, das auch wirklich für gelungen gelten kann. Man hat die Kirchenmauern erhöht, so viel als nobthig um bem hauptaltar von Eibingen gehdrigen Raum zu verschaffen. Der Transport kostete nichts, denn die von Bingen hatten alles von brüben herab und hiben herauf getragen, die Schiffer gleichfalls ohne Lohn gefahren. Dadurch war das Einzelne wohlerhalten geblieben und nur weniges zu repariren nothig.

Manbeschäftigte fich eben bie Orgel aufzustellen. Alle wir benjenigen, ben wir fur ben Meister hielten, nach ber Gitte ber Orgel fragten, erwiberte er mit Bebeutfamkeit: eb ift eine weiche Orgel, eine Nonnen Drgel! Man ließ uns einige Register boren, sie waren fur ben Umfang ber Capelle start genug.

Run wendeten wir uns zu der niemals genug zu schanenden Aussicht und untersuchten sodam das Gestein. Auf der Sobe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Anarz, am Juße gegen Kempten zu aus einer Mert Todtliegendem, welches aus scharftantigen Quarzitliden, sast ohne Bindungsmittel besteht. Es ist außerst fest und hat außen durch die Witterung den bekannten Shaleedon zueberzug erlangt. Es wird billig unter die Urbreccten gerechnet.

Bir fuhren burch bie Beinberge hinabroarts, ließen Rempten links und gelangten auf bie neue treffliche Chauffee an beren beiben Seiten ein leicht ju bearbeitens

ber Boben gesehen wird. Da wir nach Oberingelheim verlangten, so verließen wir die Straße und fuhren rechts auf einem sandigen Boben, durch junge Rieserwältschen; sanfte Unidhben zeigten schon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Oberingeleheim. Dieses Dertchealliegt an einer Anhhhe, an befeen Auß ein Wasser, die Sulze genannt, hinfließt.

In dem reinlichen wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. Bu oberft liegt ein altes, burchaus versallenes, weitschussige Schloß, in deffen Begirt eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene Kirche. Bur Revolutionszeit meißelte man die Mappen von den Rittergrabern. Uralte Glassscheiden brechen nach und nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf ben Sauptern der steinernen Ritter Rolossen sah man bunte, leichte Kronen von Orath, Papier und Band, thurmartig zusammengessochten. Dergleichen standen aug Gesimsen, große beschriebene Papierherzen daran gephängt. Wir ersuhren, daß es zum Andenken verstorbener, unwerheiratheter Personen geschebe. Diese Todtengebadhrisse waren der einzige Schmud bes Gebäudes.

Bir begaben und in ein Beinhaus und fanden einen alten Birth, ber, ungeachtet feines turgen Urhems, und von guten umb bbfen Beiten gu unterhalten nicht ermangelte. Die beiben Ingelheime gehorten zu einem Landesftrich, ben man bie acht Ortfchaften nannte,

welche feit uralten Zeiten große Privilegien genoffen. Die Abgaben waren gering, bei fchbner Fruchtbarteit. Unter frangbfischer Botmäßigkeit hatte man große Laften ju tragen.

Man baute sonit hier nur weißen Bein , nachher aber, in Nachahmung und Nacheiferung von Asmannshausen, auch rothen; man rubmte beffen Borgidge, ob man uns gleich mit keinem rothen Eilfer mehr bienen konnte; wir sießen uns baher den weißen genannten Jahres wohl schmecken.

Alls wir nach Weinheim gurudt an's Ufer tamen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwey Knaben und überzusabren. Man zeigte einiges Mistrauen gegen ihre Jugend, sie versicherten aber besser zu seyn als bie Alten, auch brachten sie uns schnell und gluddlich an's rechte Ufer.

#### Den 6 Gepter.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit daß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, daß der Kalkstein, welcher fast ganz aus kleinen Schnecken besteht, an den jenseitigen Ibben und mehreren Orten gebrochen werde. Da diese Schnecken, nach der neuesten Ueberzeugung, Ausgedurten des suben Wassers find, so wird die ehes malige Restagnation des Flusses zu einem großen See immer anschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Beis

bicht, ben Ort-wo Fraulein von Gunberode fich entleibt. Die Erzählung biefer Katastrophe an Ort und Stelle, bon Personen, welche in der Rabe gewoesen und Theil genommen, gab das unangenehme Gefühlt was ein tragisches Local jederzeit erregt. Die man Eger nicht betreten kann, ohne daß die Geister Wallensteins und seiner Gefährten und umschweben.

Bon biefen tragischen Gefühlen murben wir befreit, indem wir und nach den Gewerben bes Lebens ertunbigten.

Gerberen. Der Stodausschlag eines abgetriebenen Sichenbusches braucht breygehn bis vierzehn Jahre; bann werben die jungen Eichen geschält, entweber am Stamme, ober schon umgeschlagen, dieß muß im Safte geschehen. Diese Schale wird von fernen Orten hergebolt, vom Neckar iber heibelberg, von Trier u. s. w. Die Wasserschlafter das Geschäft. Mablen zum Kleinmahlen ber Lobe. Saute, die nordamericanischen, kommen während der Igten Zeit immer über Frankreich. Behandlung ber Saute, Zeit bes Gahrwerbens.

Weinbau. Mahe babei. Bortheile, Gewinn, Berluft. Anno 1841 wurden in Winkel 800 Stide Wein gebaut. Großer Ertrag bes Zehnten. Die Gulte des Beins hängt von der Lage ab, aber auch von der späteten Lese. Hierlber liegen die Urmen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Wein. Man

behauptet, es gebe um ben Johannisberg beffere Lagen; weil aber jener, als eingeschloffener Begirt, feine Weinlefe ungehindert versaten tonne, daher fomme bie größere Bite des Erzengniffes. In den Gemeindes Begirten werden bie Weinberge einige Zeit vor der Lefe geschloffen, auch der Eigenthumer darf nicht hinein. Will er Trauben, so muß er einen verpflichteten Mann zum Zeugen rufen.

Und fo hatten wir benn abermals mit bem gludlichen Rundworte gefchloffen :

Am Rhein! am Rhein! Da machfen unfre Reben!

## Runftichate

am Rhein, Main und Redar.

1814 und 1815.

### R & I n.

Nach einer glidklichen Rheinfahrt, wurden wir in Rbin von Freunden und Bekannten, ja von Unbekannten mit dem froben Gruße überrascht: daß jenes von Rubens für seinen Geburksort gemahlte, die Kreuzigung Petri vorftellende, der Rirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Paris zurädzgebracht werde, und nächstens im Triumph zu seiner ehemaligen frommen Stelle wieder gelangen solle. Wir freuten und, daß einer zahlreichen Bultzerschaft durch eine einsache große handlung das herrliche Gefähl gegeben sey, nunmehr einem Aufsten anzugehderen, der ihnen in so hohem Sinne Recht zu werdchaffen, und ein schmällich vermistes Eigenthum wie der zu erstatten, kräftig genug wäre. Nun durfte man mit desto froberer Teielinahme Kunstliebhaber besuchen, die sich durch ihren wiedererscheinenden Heiligen dopppelt

getroftet und erquickt fuhlten, und ben allgemeinen Bewinn als Unterpfand betrachteten, daß ihrer eigenften Reigung Gicherheit und Forberniß gelobt fep.

Wenn nämlich im breyzehnten Jahrhundert die bils bende Kunft am Niederrhein sich zu regen anfing, so schmäckte sie vorzäglich Kirchen, Albster und bffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf großen Zafeln mit frommen und heiligen Gegenständen; die neuere Kunft verschaffte dagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Bilder, angemessen dem Innern der Wohnungen und däußlichen Geschlen. Mit glänzender Sinnlichkeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und jederman konnte in seiner eigenen Wohnung au herrlichen Werken ein stilles Behagen empfinden.

Solche kunftreiche Umgebungen gehörten num zu ben Bedufrüisen bes Bemittelten, zum Anfande bes Wohlschabenden. Einheimische Künftler wurden beschäftigt. Ein lebhafter Handel mit Brabant und Holland brachte eine Ungahl solcher Kunftwerfe in Umtrieb. Liebhaberey und Gewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Neigung. Handelsleute thaten sich hervor, welche, in das ferne Ausland wirfend, Kunst und Kninftler fördersten. Unter solchen wird der Name Jada ch mit Ehrsfurcht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebilderen und wohlschigen Familie, wird und noch jetzt, lebensgroß, durch ein Bild von Le Brun vor Augen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Kbin,

und verbient als eine ber erften Bierben einer balb gut hoffenden bffentlichen Unftalt eingeordnet gu merben.

Mun muffen wir aber jener bedeutenden Richtung ges benten, welche die Runftliebe in unfern Tagen genommen. Gine gegen bas Ende bes vergangenen Sabrbunderts porbereitete, in dem gegenwartigen aber fich mehr ents widelnde Leibenschaft zu ben Reften ber alten Runft, wie fie fid) nach und nach aus dem trubern Mittelalter bers borthat, erhielt reichliche Rahrung, als Rirchen und Albfter aufgehoben, beilige Gemablte und Gerathichafs ten verfauft wurden. Nunmehr fonnten die ichabbarften Dinge, welche bisher ber Gemeine gehorten, in ben Bes fis bes Privatmanns übergeben. Mehrere Perfonen in Roln fühlten fich baber veranlaft , bergleichen zu retten und aufammenguhalten. Die Berren Boifferee, Ges bruber, und Bertram ftellten mit Reigung, Reuntnif. Musbaner , Aufwand und Glud, eine Reihe folder Bilber als unterrichtenden Runftichat gnfammen, welcher. gegenwartig in Beibelberg befindlich, in Roln ungern vermißt wird. Sier am Orte jedoch befigen bie Berren Ballraf, Lieversberg, Fochem, nebit anderen Derfonen, hochft fchatbare Berte biefer Urt.

Da nun aber fast alle solche Gemafte von Ranch und Staub mußten behutsam gereinigt, schabhafte Stellen forgfältig ausgebeffert und ber Goldgrund vorsichtig, bergestellt werden, so bildeten sich Restauratoren, unentbehrliche Personen fur jeden Ort, wo sich ein lebhafter Runftverfehr entwidelt. Ein herrliches Document folder Bennihungen, wo Liebhaber und Minftler patriotisch kunftverständig zusammen gewirft, ift das große aus der Ratiscapelle in den Dom verseite Altarbild. Die mits lere Tafel stellt die Ambetung der heiligen drey Konige vor, die Seitentafeln aber zeigen die übrigen Schulppatrone der Stadt, ritterlich und jungsfallich, filon und bescheiden, fromm alle mit einander. Der Künstler lebte zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts.

Me jene bem Gottesdienst gewidmeten Borstellungen und Zierden aber, welche durch die unruhige zerstidelnde Beit von ihren geweihten Pläigen entfernt wurden, schie nen in Privathausern nicht ganz an ihrer Stelle; baher ber heitere ersinderische Geist der Bestiger und Kansster an schiedliche Umgebung dachte, um dem Geschmad zu ers statten, was der Frommigseit entrissen war. Man ers sann scheinbare Hauscapellen, um Kircheubilder und Berächschaften in altem Jusaumenhang und Walrde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glassscheiben auf Leinwand täuschend nach; man wußte an dem Wanden theils perspectivische, theils halberhobene Absterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diese anmuthige Decorirfunft blieb jedoch nicht lange im Duftern, ber muntere Geist ber Einwohner führte fie bald in's freie Zageblicht; wo benn ber Runfler auch folden Forderungen genug zu thun verstand, indem er ben hintergrund enger, an ben Seiten mit Pflangen und Blumen besetzter Sbfe, durch wohlgerathene perspectivisiche Gemählbe, in's Unendliche zu erweitern glucklich unternahm. Alles dieses und so manches andere, welches auf den Fremden hocht angenehm, neu und bedeutend wirft, zeugt von einer frohen, frommen, Genuf und Erhebung verlangenden Ginnlichfeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Noth sich so thatig und heiter bewies, in Zeiten der Sicherheit und Ruhe bet zunehmenden Mohlhaben neu ermuntert gar balb hervortreten wird.

Betrachtet man alfo bas viele in Roln Berbliebene, Erhaltene, Reubelebte, mit Aufmerkfamkeit, fo wird man gewahr, wie leicht eine Regierung bier einwirken fam, wenn bie Dbern und Borgefetten zuerft basjenige freundlich anertennen, was von Gingelnen aus freier Deis gung und Liebhaberen bisher geschah, und einen folchen frohen Willen auf alle Beife begunftigen. Sierburch, wird ben Dbgeordneten als Rennern und Liebhabern nichts unbefaunt bleiben , mas am Orte von Runftwerfen bes findlich ift, mas gu = und abgeht, ober ben Befiger verandert. Bugleich werben fie, Die Thatigfeit bes Gingels nen forbernd, auf den Kall merten, wo lebenslangliche Bemilhung eines Privatmannes bem Gemeinwesen auf einmal gu Gute fomint: benn es geschieht nicht felten, baß eine Sammlung bem Liebhaber, ber fich auf manderlei Beife beengt fublt, gur Laft wird. Mangel an Raum, Bechfel ber Bohnung, veranbertes ober abge-

t

Ø

g

20 \*

ftumpftes Intereffe, bermindern oft ben Runftwerth in ben Mugen bes Befigers; und bier ift es, mo bie Dberen an Gunften beiber Theile fich thatig erweifen tonnen. Durch ehrenvolle Aufmerksamkeit findet fich ber Boblbas benbe ichon bergeftalt geschmeichelt, bag er patriotisch aufgeregt, wo nicht ichenfend, boch ju magigen Bebingungen fein Befitthum einer offentlichen Unftalt übers lagt und einverleibt. Findet er in feinem Bohnorte nur Gleichaultigfeit, er wird fich in ber Frembe bes Dants erholen. Go mare 3. B. die unüberfehbare Cammlung bes Baron v. Subid, die unter manderlei Buft bie ichabbarften Gegenftande ber Runft und bes Alterthums enthielt . nicht von Roln nach Darmftadt gezogen! nicht bes Berrn Dofe bochft bedentende Infammenftellung nies berrheinischer Bebirgearten von Godesberg nach Berlin gewandert, hatten biefe Manner in Zeiten gelebt, wie biejenigen benen wir entgegen feben.

Forfchen wir nun nach bergleichen Schatzen gegens wartig in Rbin, fo werden wir zuerft auf die Sammlung bes herrn Professon und Canonicus Waltraf gewies fen, ber, feiner Vaterstatt leidenschaftlich angeeignet, fein ganzes Leben, habe und Gut verwendete, ja die ergiten Bedurfniffe sich birers entzog, um alles ihm erreichs bare Merkvurdige seinem Geburtsort zu erhalten. Bots abglich ausmerkam auf romische Alterthumer, Bilowerke, Mangen, geschnittene Steine und Inschriften, hat er ausleich neuere Kunstwerke aller Art, Gemabbe. Dande

and Co

zeichnungen und Aupferfliche, Bicher, hanbichriften, selbst fehr bedeutende Mineralien, an sich gebracht. Dies fer, wegen Mannichfaltigfeit und Berwicklung, schwer zu übersehnde Borrath konnte weder zu eigenem Genuß, noch zum Unterricht anderer jemals geordnet werden, weil selbst die dem Sammler späterbin gestattete freie Wohnung nicht Naum hat, so viel zu sassen, geschweige gesondert aufzustellen. Wusschwerth war' es daher, wenn man baldwidglichst dem gemeinen Wesen biefen Schatzusignete, damit die Jahre, welche dem würdigen Bestinger gegdnut sind, benugt werden konnten, diese kossen Gegenstände mit Genausseit zu übernehmen, zu ordnen, genießbar und ungbar zu machen.

Dieses aber seht ein hinreichendes Local voraus, welches in der weitläuftigen Stadt gar wohl zu sinden ware. Hatte man ein solches bestimmt, so würden die vorsandenen Ranne wohl beachtet, damit die verschieden Wichtelingen der Sammlung gebbrig zu sondern waren. Dabei nahme man auf die Jufunft beständig Sinsicht, die Raume würden greß geung eingerichtet, nach Maßgabe einer zu hoffenden Bermehrung. Die Anleitung hiezu wurde die Sammlung selbst geben, die, indem sie Gegenstände aller Art besitzt, und nach allen Seiten hier Bolge innersich vernehren und ausbehuen. Deun auch vesschalt ist diese Sammlung so schädsbar, weil sie fünftige Conservatoren nach gließ, alles Borkommende nach

feiner Urt ju murbigen, und auch bas Beringfte als integrirenden Theil bes Gangen gu betrachten. Wie überraschend angenehm murbe es alebann fenn, wenn die Localitaten gefchmactvoll und analog ben Begens ftanden verziert murben, wovon wir gwar einzelne Beispiele in verschiedenen Stadten bewundern, jeboch fein ganges allgemeines Mufeum in biefem Ginne pers giert wiffen. Es ift gar fo angenehm unterrichtenb, wenn Cartophagen, Uruen und alle bagu gehörigen Leichen= und Grab = Gerathe in nachgeahmten Columba. rien aufgestellt find; wenn ber romifche Dentstein, Alltar und Cippus von einer Decoration eingefaßt merben, welche an die Appifche Strafe erinnert; wenn bie Ueberrefte bes frubern Mittelalters von Bergierungen ihrer Urt, die bes fpatern gleichfalls übereinftimmend befleibet find; wenn felbit ben Daturreichen burch Abbils bung bes nicht vorhandenen nachgeholfen wird. 2Bollte man biefe Bedanken vorfolgen und Borfcblage gelten laffen, fo murbe gar manches bemirtt werben, welches voraus augubeuten nur anmaglich scheinen mochte. In einer Gegend, wo das Wiffen nur in fofern gefchast werben fann als es zugleich in's Leben tritt, wird eine folche Ginrichtung ichon gefordert. Sier wird ber bloff neugierig Gleichgultige unterhalten und angeregt, ja er mag fich ftellen wie er will, belehrt; ber Renner aber laft fich burch eine folche, ber Dronung noch binguges fugte Zaufdung eben fo wenig irre machen, ale burch

vie Confusion ber alten Arambube eines Maritatenhandlers. In Koln murbe man sich hiezu bes Talents eines vorzüglichen Künstlers, Orn. Fuchs, bedienen, ber in ähnlichen Fällen ichon Ersindungsgabe, Geschmack und Bertigfeit bewiesen. Jugleich aber wird man mit Bebauern den in jugendlichen Alter schon vieles leistenden Voseph hoffmann vermissen, welcher wohl verbient hatte bessiere Zeiten zu erleben.

Seberman ber bas Gefagte bebergigt, wird fich ubers geugen, daß bei weifer fraftiger Unregung von oben; tuchtiger Grundung und ffarer Unlage eines Confervatos riume in Roln, Runft, Geift und Fleiß fogleich fich vere einen werben, baffelbe gu fchmuden; ba es benn auch an patriotifcher Thatigfeit nicht fehlen wird, baffelbige forts mabrend zu vermehren und auszuftatten. Go feben wir fcon gegemvartig, ba ein allgemeiner Bereinigungepuntt nur erft gehofft wird, bas rihmliche Beifpiel, wie Bere General von Rauch alles basjenige, was bei Anlage ber neuen Teftungemerte andgegraben wird, bei fich fame melt, um foldes bereinft bem offentlichen Bewahrfam ju übergeben. Das Bedeutende mas ichon gefunden worden, erregt die ichonften Soffnungen, und fichert bies fem trefflichen Rriegenganne auch von biefer Geite bie immerbauernbe Dantbarteit einer wieder auflebenden Stabt.

In Roln jedoch an eine formliche Runftatademie gu benten, mochte nicht nothig noch rathlich fepn. Ree

publicanische, von alten Zeiten her den Gemäthern ein geprägte Formen passen am besten im diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künfte. Einsichtige Kunstliebe und Schnnerschaft seht sich überall an die Stelle der Direction; jeder Künftler zieht in seinem Fache sich sie eigenen Schüler, so wie jeder Schüler sich frei seinen Meister aussucht. Hier kann jeder, umeingesschräuft von seines Gleichen, durch eigene Arbeiten, durch Kestauration und Kunsthandel sich in eine Lage versehen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Regierung sein Tasent auch zu ihren Zwecken benutzt, durch angemessen Pensionen sein Tasent den ersten Raherungssorgen überhebt, sodann aber durch bisliges Homorrar seine angerordentslichen Arbeiten besohnt.

Bird sich nach allgemeinem Wunschen und Hoffen ein gusammenhaugender Kunstverkehr am Mein und Main verbreiten, so wird auch die Abeilnahme des Reisenden nicht fehlen. Der Kunstfreund verlangt nicht immer Drisginale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Bild, dessen Besty nicht zu erlangen ist, so erfreut er sich an einer Eopie. Dieses zeigt sich schon gegenwärtig bei der Freude an der altdeutschen Kunst, daß man Nachzbildungen von Gemäslichen dieser Jrt verlangt und sichätzt. Bon jener großen Tasel im Dom hat herr Lieutenaut Rabe die Mittelgruppe in Miniatur bichst befriedigend nachgebilder. Derr Be esenkammtp beschäftigt sich ints merfort mit Copien dessenden, die sogleich ihre Liebhaber

finden. Wie viel Umftande treffen nicht gusammen und zu versprechen, baß ein freithatiges, uneingeschränktes Aunstleben in diesen Gegenden sich aus einer uiemals gang ausgestorbenen Borgeit frohlich entwickeln werde.

Ehe jedoch der Fremde so mannichfaltige Merkwürzbigseiten mit Rube genießen kann, wird er vor allem unwöberstehlich nach dem Dom gezogen. Hat er nun diese, leider nur beabsichtigten Weltwunders Unwollendung von außen und innen beschant, so wird er sich von einer schmerzlichen Empfindung besaftet fühlen, die sich nur in einiges Behagen auflösen kann, wenn er den Wunsch, ja die Hoffnung nährt, das Gebände völlig ansgesihrt zu sehen. Denn vollendet bringt ein groß gedachtes Weisterwert erst iene Wirfung hervor, welche der außerordentliche Geist deabsichtigte: das Ungeheure sassitut au machen. Bleibt aber ein solches Wert hunch geführt, so hat weder die Einbildungsfrast Macht, noch der Berkland Gewandtheit genug, das Bild oder den Begrifff zu erschaffen.

Mit diesem seidigen Gefühl, welches einen jeden brückt, kampfen zu unserer Zeit in Kibln eingeborne Jünglinge, welche glutlicherweise den Murth fasten, eine Vollendung des Doms, nach der ersten Abschibe der Meisters, wenigstens in Zeichnungen und Riffen zu Stande zu bringen. Durfte auch ein solched bildliches Unternehmen gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so gehorte doch schon biezu so viel Einsicht als Unsern, so gehorte doch schon biezu so viel Einsicht als Unser

ternehmungsgeift, fo viel That ale Beharren, fo viel Gelbititandiafeit als Ginwirfung auf andere, wenn bie Gebruder Boifferee gur ungunftigften Beit ein Runfts und Pracht = Bert fo weit fordern follten, baf es von nun an heftweise wird erfcheinen fonnen. Der Grunds riß hatte fich gludlicherweife im Driginal gefunden, fo wie auch ber Aufrig, fpater entbedt, ber bisberigen Bemubung, Musmeffung und Bermuthung glidlich zu Sulfe fam. In gehöriger Große werden alfo Grundrig, Aufriffe, Durchichnitte, perspectivische Zeichnungen nach und nach erfcheinen, wodurch ein Wert gebilbet wirb, bas vermoge feines Inhalts, wie burch die Runftler bie es gearbeitet, ben lebhafteften Untheil verbient. Denn baß die Zeichnungen vortrefflicher beutscher Manner, Moller, Rude, Quaglio, auch in Deutschlaub geftochen werben fonnten, bagu gehorte von Geiten ber Unternehmer jene ftille unverwuftliche Baterlandeliebe. die in ben fchlimmften Beiten basjenige gu erhalten und ju forbern weiß, was gludlichen Tagen unentbehrlich ift; und fo find die trefflichen Rupferftecher, die Berren Duttenhofer in Ctuttgart, Daruftebt in Dreeben, gur Theiluahme an biefer wichtigen Arbeit berbeigerufen worden.

Sind wir nun durch Benufhungen von Privatperfor nen dazu gelangt, uns einen beutlichen Begriff von jes nem unschätzbaren Gebaude zu machen, fo daß wir es als ein Bunderwert, gegrundet auf die hochsten chrifftich efirchlichen Bedurfniffe, so gental als verständig gedacht, durch vollendete Kunft und handwerf ausgesührt,
in der Einbildungsfraft fassen und seine wirtlich vorhaus
denen Thelle einsichtig genießen Konnen: so wird man
ich nicht verwehren, jene kühne Frage nochmals aufzus
werfen, ob nicht jest der günftige Zeitpunkt sep, an den
Fortban eines folchen Werts zu benken.

hier treffen wir aber bei naherem Erwägen auf bie traurige Entdeckung, bag ber Dom feit zwanzig Jahren aller Gilfswittel beraubt ift, um auch nur im baulichen Stand erhalten zu werden. Alle Reichsflift, und weil die Giter far ben Bauunterhalt mit ben Pfrundegatern zufammengeworfen waren, hatte die Kirche das eigene und einzige Schickfal, sie die am meisten bedarf, die artuste von allen zu werden, indessen aus der Kirchen ihre Bauguter behalten oder zurückekommen baben.

Das erste vor allen Dingen ware baber, an eine Stiftung ju benten, ju vollfommener Erhaltung bes Gebäudes. Erhaltung ift aber nicht zu bewirfen, wenn man ben Borfat bes Fortbauens ganglich aufgibt; benn nicht allein Baarschaft reicht bin zu solchen Beduffnissen, sonbern es will auch, bei gegenwartiger vollfommener einsicht in ben Willen bes Meisters, Kunst und hands werf aus einer erregt und belebt sein. Was aber auch geschähe, so ift ein solcher Gegenstand mit Großheit zu

behandeln, ju welcher man nur gelangt, wenn man fich bie Schwierigkeiten nicht verbirgt noch verläugnet.

Auf alle Beife aber fteht der Dom ichon jest als fefter Mittelpuntt; er und die vielen andern Gebaube ber Stadt und bes Laudes bilben im engen Rreife eine gange Runftgefchichte. Und auch biefe ift literarifch und artiftifch vorbereitet, indem jene fo leibenschaftlich als grundlich arbeitenden Runftliebhaber, bei dem Fleife den fie bem Rolner Dom gewidmet, ihre Aufmertfamfeit angleich auf die Bor: und Rachfunft richteten. Daber wurden alte Riffe gefammelt, Durchzeichnungen veran= ftaltet, Rupferftiche und Beichnungen ber vorzüglichften fogenaunten gothifchen Gebaude in allen Landen ange= fchafft, befonders von allen bedentenden alten Bauwerfen bes gangen Diederrheins von der Mofel abwarts. aus fonnte ein Bert entfteben, bas in magigem Format bie Epochen ber alteren Baufunft in Deutschland, von ben erften driftlichen Zeiten an bis jum Erfcheinen bes fogenaunten gethischen Befchmacks im brengebnten Sahr= hundert, in belehrender Form gur Unichaunng brachte.

Die ben Reifenden zugemeffene Zeit war zu kurz, als daß man von allem Bedeutenden hatte vollige Kenntenig nehmen konnen; jedoch versammte man nicht, ben. herrn Domvicarins Hardy zu bestuchen, einen merkenwirdigen achtzigiahrigen muntern Greis, ber, bei ansgebornem entschiedenem Talent und Kunstrieb, von Jusgend auf sich selbst bildete, physikalische Instrumente

funftlich ausarbeitete, fich mit Glasichleifen beschäftigte, vorzuglich aber von ber bildenden Runft angezogen Email gu mahlen unternahm, welches ihm auf's gludlichfte gelang. Um meiften jedoch hat er fich bem Bachebof= firen ergeben, wo er benn ichon in frubfter Jugend bie unendlich feinen perspectivisch = landschaftlichen, archi= tektonisch=historischen kleinen Arbeiten verfertigte, ber= gleichen bon mehreren Runftlern versucht, wir noch bis auf bie neuefte Beit fogar in Ringen bewundern. Gpas ter beschäftigte er fich mit einer Urt, Die bochft gefällig ift; er boffirte namlich halbe Figuren in Bache, beinabe rund, wogu er die Sahreszeiten und fonft charafteriftifch= gefällige Gegenftande mablte, von ber lebensluftigffen Gartnerin mit Frucht= und Gemus = Rorbe bis jum alten, por einem frugalen Tifd betenden Baueremann, ja bis jum frommen Sterbenden. Diefe Gegenftanbe, binter Glas, in ungefahr fußhoben Raftchen, find mit buntem Bache harmonifch, bem Charafter gemäß colorirt. Gie eignen fich bereinft in einem Rolnischen Museum forgfaltig aufbewahrt gu werben; benn man wird hiedurch fo beutlich angesprochen, daß wir und in ber Geburteftabt bes Anbens befinden, am Diederrhein, mo bie Rarbe von jeher die Runftwerke beherricht und verberre licht hat. Die ftille Wirfung eines folchen Mannes in feinem Rreife verdient recht beutlich geschildert gu mer= ben, ein Geschäft, welches herr Canonicus Ballraf mit Bergnugen übernehmen wird, ba er, als ein June

gerer, diesem murbigen Greis auf bem Lebens und Runft = Wege gewiß manche Unregung verdankt.

Ein Schiler biefes wurdigen Mannes, herr hag bold, beschäftiget sich mit abnlichen Arbeiten; boch hat er bisher nur Prosisportraite geliefert, benen man eine glidfliche Aehnlichfeit nicht absprechen kann. Die Reinschfeit und Feinheit ber Reidungs : und Pulse Gride an biesen Bilbern ift bediich zu loben, und wenn er sie in ber Folge, sowohl von vorn in voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben ause führen wird, so kann es ihm an Beisall und Kunden nicht feblen.

Roch ift hier ein geschiedter Miniaturmabler zu ermagnen, herr Lugentirchen, welcher fich, bei fehr schnen Talenten, als ein bentenber Aunftler erweift, und fich auch schon bas Bertrauen hoher Personen bei bebeutenben Gelegenheiten erworben bat.

Indem man nun von dem Wergangenen und Gegenwärtigen spricht, was Koln merkwürdig, ehrwurdig und angenehm macht, und sodann frägt, was denn ferner wünschenswerth wäre, damit gebildere Personen aller Urt ihren Aufenthalt hier gerne wählten, so wird man bie Autwort horen, daß Wissenschaft und beigenige Gultur, welche aus dem Studium der alten Sprachen her vorgeht, nebst allem was geschichtlich beißen kann, bier von frischem angeregt und begänstigt werden sollten; von frischem angeregt und begänstigt werden sollten; sich hier nicht ganz verloren. Man darf nur die im Las pidarstil glücklich aufgestellten Juschriften, worin herr Canonicus Waltraf sich besouders hervorthut, so wie seine heitern und gehaltreichen lateinischen Gelegenheites gebichte betrachten; man darf die historischen Beunuhum gen, welche derselbe nebst andern Personen den vaters städtischen kirchlichen Ereignissen widmet, näher in's Auge fassen; so sinder man noch Berzahnungen genug, welche nur auf einen neuen Andau zu warten scheinen.

Und bier wird man unmittelbar an jene aufebnliche Universitat erinnert, welche ehemals hier ihren Gis hatte. Ihre Lage mar vortheilhaft, in ber Mitte ber Lander, zwischen Mofel, Maas und Lippe, auch gur Berbindung mit verwandten Nachbarlandern, mober noch bis gur frangbfifchen Ummalgung Studirende, meift von fatholifcher Religion, fich auf diefe Universitat wendeten, in folder Angahl, daß fie eine fogenannte Nation unter ben Studenten ausmachten. Die medicinische Facultat jog burch ausgezeichnete Lehrer noch bis zu Ende bes letten Jahrzehuts hollandifche Studenten nach Roln, und noch jest genießt die Stadt in ben angrangenten Landern ihren alten Ruhm. Ja in ben erften Sahren ber frangofischen Berrichaft wurde die Soffnung rege gu Wiederbelebung ber alten Univerfitat, und bis in bie letten Zeiten nicht gang aufgegeben, erhielt fie fich an ber Aufmerksamkeit, welche bie Centralichule genoff, bie nachher in eine hobere Secundarichule verwandelt murbe.

Ihr blieben bedeutende Guter, Anstalten und Sammlungen, welche jum Theil sich noch vermehrten; wie benn ein wohlbestelltes physikalisches Cabinet angeschaffe und ein botanischer Garten ganz neu angesegt wurde. Känden nun in demselbigen, von den Jesuiten ehemals benutzten Naume die Anufigiammlungen gleichfalls ihren Platz, so wurde sich alles Kennenswerthe hier vereinigen lassen. Dierauf, wie auf manches Andere, gründen die Kolner die Jossimus, die alse Universität in ihren Mauern wieder erneuert zu seben.

Alles was wir bieher an dieser Stadt gerühmt, schien biese hoffnung zu begünftigen, da nicht mehr die Frage seyn kann, ob nicht anch in großen Stadten eine Universität gedeihen konne. Ja man wollte behaupten, daß hier, wo die reichsten Schäge der großen Borzeit zu finden sind; wo geistliche und weltstiche Gedünde, Mauern und Thurme, und so mannichsaltige Aunstsammlungen eine anschauliche Geschichte der Bergangenheit liefern; wo Schiffsahrt und Handel das gegenwärtige Leben darkellen, — daß hier Lehrenden und Lernenden alles nüglich und förderlich seyn musse, indem in unsern Tagen nicht mehr von Schulz und Partey Wissen, sondern von allz gemeinen Weltanssichten, auf ächte Kenntnisse gegründer, die Rede sey.

Man wolle jenen Universitäten, in fleinen Stadten angelegt, gewiffe Bortheile nicht streitig machen, es fen aber doch nicht zu laugnen, daß fie fich aus jenen Zeiten ber-

berichreiben, wo ber Jugend, bie aus einem bumpfen Schulzwange zu einem angftlichen Geschaftegwange ges bildet werden follte, ein gewiffer 3wifchenraum gegonnt war, in welchem fie fich neben bem lernen auch abtoben, und eine frohliche Erinnerung vollbrachter Thorheiten ge= winnen mochte. Gegenwartig fen biefes aber ungulaffig, fchablich und gefahrlich: benn ber beutsche Jungling habe fich meift im Felbe versucht, habe an großen Thas ten Untheil genommen, und felbft ber nachwuchs fen fcon erufter gefinnt; man verlange nicht nach einer aben= teuerlichen, hohlen Freiheit, fondern nach einer ausbilbenben, reichen Begrangung. Bo fen nun eine folche fconere gu finden, als in einer Stadt, die eine Belt in fich enthalte; wo Thatigfeit aller Urt fich mufterbaft vor dem Geifte des Junglings bewege, und mo junge Leute nicht an Cameradenfelbftigfeit, fondern an bobern Weltanfichten und an ungabligen Gemerbe und Runfts Thatigfeiten ihre Unterhaltung fanden; wo der Studis rende nur uber ben Bluß zu feten brauche, um feine Res rien in bem reichften Bergwerts -, Gutten = and Fabritens Lande nutlich gugubringen?

Ferner behampteten die Kolner, daß ber Studirende nirgends mehr fich selbst achten und geachtet werden tonne, als bei ihnen, indem, er als Miterbauer einer großen, als ten, durch Zeit und Schickfal gurudgefommenen Erifteng angesehen werden muffe.

#### 23 p n n.

Rach aufmerksamer Betrachtung einiger Kirchen und bes öffentlich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchreisenden eine Sammlung der Derrn Canonicus Pick. Dieser heitere geistreiche Mann bat alles und jedes was ihm als alterthunsich in die Hand bet am, gewissendert gesammelt, welches schon ein großes Berdienst wäre; ein größeres aber hat er sich erworben, daß er mit Ernst und Scherz, gefühlvoll und geistreich, heiter und wisig, ein Spaos von Erimmern geordnet, belebt, nulglich und geniesbar gemacht hat. Dhue sein Jaus, mit welchem diese Schäse zusammengewachten sind, durchwandert zu haben, kann man sich hievon keine Vorstellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Portraite von fehr verschiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Länder und Zeiten vor's Auge zu bringen. Berziert find die Woduzimmer mit Kupsferstichen und Gemählden, eigens bedeutend auf trantige und frohe vaterländische Ereignisse hinweisend, auf Glad und Unglud eines übermüthigen Feindes anspielend. Ueber den Thuren erregt mauche inschriftliche Tafel ein bedenkliches Lächeln. Nun aber bstuer sich die Sammlung selbst; man durchschaut sie mit immer verändertem Interesse, welches jederzeit eine historische Richtung zu nehmen gendethigt ist. Kupserstiche und Manzen, nach Jahren und

Landern geordnet, Gerathichaften aller Art, alles zierlich gufammengeftellt.

Wir gebenken 3. B. einer ganzen Wand mit gemahlts scheinenben Bilbern, merkwürdig durch ben Stoff, worzaus sie versertiget worden: Mosais und Gengelegtes, von Strob ober Moos Jusammengeschtes, aus gehadter Bolle Gestreutes, sammetartig Gewobenes, Gesticktes ober aus Lappchen Jusammengeslicktes. Durch solche Unnaherungen werden hundert Dinge, beren Aufbewahrung einen ersahrenen Kunstkämmerer verlegen machte, dem Auge interessaut; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmackurcheil manchen Anschen Anseressen, das einen Geschmackurcheil manchen Anseressen, das eines schwerfen, das ein junger Better, naturwissenschaftlich unterrichtet, eine sich werterlammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willsommen, systematisch aufgestellt hat.

Und so nach ergbgender Betrachtung einer ungahligen Menge alterer Putz: und Scherz : Gerathe nimmt man ernstrern Unteil an einer wurdig errichteten Scheincapelle. Geschmackvoll zusammengerahmte bunte alte Glasfeuster verbreiten ein busteres Licht über ben beschränkten Raum; gibt man demselben bagegen die ersorderliche Hellung, so sieht man die aus ausgehobenen Kirchen geretteten frommen Bedurfnisse alter Urt au schiellicher Stelle: geschnigte Berschemel und Pulte, ein vollig hergestellter Altar, auf bemselben ein Reliquienkasten mit getriebenen Sibersignirchen geziert, mit Email reich-

lich bebeckt; ferner Erucifire und Leuchter, alle altern Ursprungs, nach Form und Materie an jenen heiligen Prachtfaffen erinnernd, ber in bem Kolnischen Dom die Gebeine ber bren Konige verwahrt. Den Manben fehlt es nicht an alten Gemahlben, welche sich hier, als hatten sie ihre Stelle nicht verandert, einer gewohnten Nachbarschaft erfreuen.

Gelangt man barauf in ein Zimmer, wo alte Orucke und Manuscripte ausbewahrt, auch andere bedeutende Dinge einstweilen niedergelegt find, so bedauert man, daß die Unruhe ber Zeiten biesen warbigen Mann verbinderte, von seinem gaugen hause Gebrauch zu machen, um alles in gleichem Sinne zu ordnen und zu bewohren.

Mit dem größten Bergnügen aber betritt man die Gartenterraffe, wo das Talent eines geiftreichen Conservators sich in vollem Glanze zeigt. Dier sieht man uner freiem himmel verschiedene architektonische Theile und Glieber, Saulen und Gesmötrummer, so wie manche Zierrathöreste, zu Muinen gruppirt, Inschriften zierlich eingemauert, halberhabene Arbeiten wohl vertheilt, große gebrannte Gefäße als Denkmale aufgerstellt, und, mit wenigen Worten, hie und da wahrbaft rege patriotische Gesinnungen bedeutsam ausgebruckt.

Gine ausführliche Befchreibung biefes gludlichen Unsternehmens murbe fcon ber Ginbilbungefraft und bem

Gemulth eine angenehme Unterhaltung geben. Nur Gines führe ich an, daß ein kleines wohlerhaltenes Basrelief, die schlimmen Folgen der Trunkenheit vorstellend, unter einer Weinranke gesehen wurde, die so eben voller Trausben hing.

Denkt man fich Bonn als Refibeng, und biefen Schat unverrückt als Aunftammer, fo besitst ber hof eine Sammlung so allgemein unterhaltend und reigend, als nur zu wulnichen ift. Sette man sie im gleichen Sinne fort, so wurden Besiger und Erhalter sich und andern zu großem Bergnugen bemußt feyn.

Bahrend man nun biefe Beit über mit aufgeflarten und, im achten Ginne, freibentenben Perfonen umging. fo fam bie Ungelegenheit ber ehemals hier porhandenen Universitat jur Sprache. Da man namlich icon langit an ber Bieberherftellung ber veralteten hohen Schule in Roln verzweifelt, habe man ben Berfuch gemacht, eine neue in Bonn ju grunden. Diefes Unternehmen fen beffe halb miflungen, weil man, befonders in geiftlichen Dingen, polemifch und nicht vermittelnd verfahren. Rurcht und Partengeift gwifden ben verschiebenen Glaubenege= noffen fen indeffen beschwichtigt, und gegenwartig die ein=" gig mogliche und vernunftig berbeiguführende Bereinis gung ber Ratholifen und Protestanten tonne nicht auf begmatischem und philosophischem, fondern allein auf his ftorifchem Bege gefunden werden , in allgemeiner Bil= bung burch grundliche Gelehrfamteit. Gine bebeutenbe

Universität am Niederrhein sey höchst wunschenswerth, da es der katholischen Geistlichkeit und somit auch dem größten Theil der Gemeinde an einer vielseitigern Geistes bildung sehle. Die Abneigung, ja die Furch vor der Gelehrsamkeit sey früher daher entstanden, daß die Arensung der Ehristenheit durch Philologie und Kritik geschehen, dadurch sey die alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entsfernung und Stillstand verursacht worden. Bei versänderten Umständen und Ansichten jedoch könne dassenige, was die Kirche getreunt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht wäre eine so schwer scheinende Ausgabe bei gesgemakriger Gelegenheit, im oben angedeuteten Sinne, am sichersken zu lösen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt jum Sig einer Universität empfehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie ruhmen die Beschränktheir ihres Orts, die Ruhe besselben. Sie betheuren die Achtung, welche bem Etudirenden hier zu Theil warde, als nothwendigem und naglichem Mitbewohner; sie schilbern die Freiheit, die ber Jangling genießen warde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwarts als rheinwarts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Bersuch missungen, kenne man nunmehr, und durfe nur die ähnlichen Fehler vermeiden, so habe man die vollige Gewißheit, dießmal zum Ziele zu gelangen.

Diefe und ahnliche Gefprache murben auf ber Terraffe bes Schloggartene geführt, und man mußte gefteben,

baf bie Aussicht von bemfelben entzudent fep: ber Rhein und die Siebengebirge links, eine reich bebaute und luftig bewohnte Gegend rechts. Man vergnugt fich fo fehr an diefer Unficht, daß man fich eines Berfuchs, fie mit Borten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

### Meuwieb.

Doch unfer eigentlichfter 3wed ruft uns ftromaufe marte, um Reuwied's ju gebenten. Diefe freund: liche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umftellten Raum, ift uns megen ber Alterthamer mertwarbig, welche man bafelbft gefunden hat und findet. Die neuerbinge von Dentidlande Reinden benutte Belegenheit bier aber ben Rhein ju geben, marb von den Romern ichon ergriffen, fobann aber ber fichere und angenehme Raum Caffellen und Bohngebanden angeeignet. Die Couren einer einfachen alten Befeftigung fanben fich binter Biber eine halbe Stunde von Neuwied, mobei bie Ueberrefte eines Babes entbedt murben. Die verschutteten Trimmer bon ftabtifchen Wohnungen finden fich bei Set te 6: borf, wovon ichon manches gu Tage gefordert werben. Doge die friedliche Rube beren wir zu geniegen hoffen, auch fernere Musgrabungen begunftigen! Das forgfaltig angelegte Mufeum in bem Schloffe gu Reuwied murbe baburch bereichert, fo wie bie Gitten und Gebrauche ber alteften Feinde Deutschlands immer mehr aufgeflart merben. Bon alten Wegen und Schutzmauern, die fich am Main und Rhein weit erstreden, haben mehrere Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach und nach bei fortgesetzer Bemuhung ber gange Zusammenhang endlich volltommen entwickeln.

## Coblenz.

Ungern verlassen wir diese Gegenden, und eilen, unsere res Iweckes eingebent, nach Coblen 3. Auch hier wurde sich ein Mittelpunkt zur Aufbewahrung der Allerthimer und zu Febrerung der Kunst von selbst bilden. Die herrzliche Lage bes Orts, die schonen Errassen und Gebäude, die ganstigen Wohntaume sind für den Einheimischen erzfreulich, für den Fremden einladend. Da diese Stadt zum beständigen Sig einer Regierung bestimmt ist, so kann beständigen Sig einer Regierung bestimmt ist, so kann beständigen maches entecken und versammeln wird; wie denn zum Ansange die wenigen aber bedeuz tenden Reste der Albrey Laach mit Borsicht und Sorgfalt hieber zu retten wären.

Die Juriftenschule ju Cobleng ift eine neue Unftalt, bie wohl ichwerlich, isolier wie fie fteht, erhalten werden butfte, bagegen die Guter ber bortigen Secundarftund wohl zu einem hobern Gymnasium hinreichten, welches jener, bem Niedersbeit gugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß wurden die Glieder folder Unstalten sich

einem Bunde, ber Runft und Alterthum gu forbern ges bachte, willig und fraftig anschließen.

Ueberschaut man von ber Carthaus bie fofiliche Lage ber Stadt und beren reiche Umgebung, fo bebauert man die umwiederherftellbaren Ruinen der Feftung Chrenbreits ftein, welche nun im Ginne ber neueren Rriegefunft mies ber ausgebeffert werben. Das ichone weitlauftige, ber Stadt fich verbindende Schloß hingegen fieht man gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, in wie weit es als Refideng wieder herzurichten fen, liegt außer unferm Rreife; aber bes traurigen Schicffals muf: fen wir gebenfen, welches überhaupt den Dieberrhein betroffen hat, daß, burch feltsame Sugung, weit und breit alle Furftenfige verbdet find, mahrend am Dberrhein noch, bie meiften geblieben. Belch einen ichonen Commers aufenthalt murden hochfte und hohe Perfonen finden, wenn Die noch ziemlich erhaltenen großen Schloffer Poppele: borf, Bruhl, Bensberg, Benrad und andere wieber eingerichtet, und neue Lebenselemente von ba aus in die Gegend verbreitet murben. Gur die 3mede melde wir im Muge haben, fonnte baraus bie gunftigfte Birfung entspringen.

# Mainz.

Der Bewohner von Maing barf fich nicht verbergen, baß er fur ewige Zeiten einen Rriegepoften bewohnt: alte

La Carego

und neue Ruinen erinnern ihn baran. Aber auch biefe wird ber eifrige Forfcher gu Bermehrung feiner Renntniffe, ju Bilbung bes Geiftes nugen, und fo find wir einem fleißigen und forgfaltigen Manne, Grn. Profeffor Lebne, vielen Dant fculbig, bag er manches befannte Alters thumliche mehr bezeichnet und beftimmt, anderes aber nen aufgefunden, gesammelt und geordnet bat. Geine Charte, worauf bie Lage bes romifchen Maing und ber fich barauf beziehenden Caftelle, in Bergleichung mit ber beutigen Ctabt und beren Festungewerken, bargeftellt ift. gibt einen freien Ucberblick über bas Bergangene, welches, von bem Gegenwartigen faft verschlungen, un= fern Ginnen entzogen ift. Die Mauern bes uralten Rriegspoftens, bie innerhalb beffelben ehemals befindlichen Tempel und Gebaude werden uns wieder vergegenmartigt, fo wie außerhalb bas Denfmal bes Drufus, bie Bafferleitung, ber funftliche Teich, bie Graber, wieber an ihre Stelle treten; und ichnell fagt ber Reifende bie Berhaltniffe folder Baulichkeiten gegeneinanber, bie ibm fouft nur ein Rathfel geblieben.

Das Bibliothekögebande enthalt in feinen unteren Sallen wohlgoerbmete Alterthamer. In anschaulichster Ordnung sind die Grabsteine römischer Soldaten ausgestellt, die, aus allen Nationen zusammengefordert, hier in der Garnison ihren Tod sanden. Name, Geburrbort, Jahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Man sand sie reibenweis an Sugel angelehnt, binter jedem

bie Urne, bas Gebein enthaltend, jum Beweife, wie hoch in jener Beit ber Einzelne geschäft murbe.

In derfelben Salle finden fich Monumente anderer Utr, welche fo wie die besonders aufbewahrten antiten Gefäße und Geräthichaften, in Aupfer gestochen und von einer Ertlarung begleitet, ein Bert bilben, welches boffentlich bald die Bunfche der Liebhaber befriedigen, und unter benfelbigen einen uenen Bereinigungspunft fliften wird.

Außer ber Buchersammlung enthalt bas Ciebanbe manches wisenichaftlich Brauchbare. Bas von phystalischem Apparat, von mineralogischen und einberen Gegenständen ber vormaligen Universität angehorte, ift bier aufbewahrt, und kann einer kunftigen Lehranftalt gum Grunde dienen.

Eine Angahl fchabbarer Gemahlbe, die aus Paris bierher gebracht worden, ift gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen, die Runstliebe in Stadt-und Gegend zu beleben.

herr Graf Reffelftabt, Freund und Erhalter von Gemafiben und Alterbumern, versamt feine Gelegene heit feine bebeutende Cammlung zu bereichern. Die Gemahlbe bes Landschaftsmablers Caspar Schueiber vergnugen mit Recht bie Liebhaber. Ein Kunftler und Gemalblebander, Ramens Arbeiter, bestigt schone Sachen und läßt sich billig fiuden. Genug, es sieht hier so manches beisammen, daß tein Zweifel ibrig bleibt,

Maing werbe in bem rheinischen Runftverein fich an feiner Stelle thatig und fbrberlich erweisen.

Jum Schusse sein es vergbant einen Wunsch auszusprechen, welcher ber jetigen und künstigen Lage von
Mainz so ganz gemäßist. Mbge ber militarische Genius,
ber iber diesem Orte waltet, hier eine Kriegsschule auordnen und gründen, hier wo mitten im Frieden jeder der
bie Augen aufschläft an Krieg erinnert wird. Thätigkeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch ein
Schauplatz der Besestigungs und Belagerungs und kied ein
Schauplatz der Besestigungs und Belagerungs Kunst
hat sich hier nicht schon so manchmal erdssinet! Ised
Schanze, jeder Higt wirde lehrreich zu dem jungen
Krieger sprechen und ihm täglich und stündlich das Gekiel einprägen, daß bier vielleicht der wichtigste Punkt
scho, wo die deutsche Baterlandsliebe sich zu den sessessigen
Vorlägen stählen mässe.

### Biberich.

Nach fo vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche ben Reisenben am Niederrheine nachdenklich, ja traurig machen, ist es wieder die angenehmste Empsindung, ein wohlerhaltenes Lufichloß zu sehen, das, unergehret der gefchrlichsten Nachbarschaft, in vblligem Grande won seinem Kurten bewohnt, durch einen hof belebt wird, der dem Fremden des liberalsten Empfanges genießen läft. Die bier besindlichen Bibliotheten und Naturaliens

Sammlungen, beren Ordnung durch die viesighrigen Unbilben bes Rriegs gelitten, werden nun bald auch jum Rugen und Bergnugen ber Einfeimischen und Boribergehenden aufgestellt seyn; wie beun Berr Rammerherr von Nauendorf seine ausehnliche und wohlgeordnete Mineraliensammlung bem Liebhaber mit Bergnugen belebrend vorweift.

### Miesbaben.

Bier ift in gedachter Rudficht icon viel gefcheben, und mehrere aus Ribftern gewonnene Bucher in guter Ordnung aufgestellt. Gin altes Manuscript, Die Bifionen ber beiligen Silbegard enthaltend, ift mertmurbig. Bas neu in Diefer Unftalt angeschafft wirb, bat porgualich ben 3med, die Staatsbiener mit bem Laufenden ber literarifden und politifden Belt befannt gu machen. Sammtliche Zeitungen und Sournale werden befibalb volls ftanbig und in befter Ordnung gehalten. Diefes gefchieht unter ber Aufficht bes herrn Bibliothetare Sunde &: hagen, welcher bem Publicum fcon burch bie Bemils bungen um ben Dalaft Friedriche I ju Gelnhaufen rubmlich befannt ift. Leider ift bie gange vollendete Musgabe Diefes Berte bei bem Bombarbement von Sanau verbrannt, wiewohl die Rupfertafeln gludlich gerettet morben, beghalb man bie Soffnung nabren taun, bag bie gunftigere Beit auch bie Reife biefes Werte beforbern

werbe. Der Plan ber Festung Maing, von jenem talentvollen Manne berausgegeben, zeugt nicht weniger von beffin Fleiß und Geschieklichteit. Unter ihm arbeiten bestandig mehrere junge Leute an ahnlichen Unternehmungen.

Das Cabinet bes hen. Dberbergraths Eramer ift ein vorzüglicher Schmud biefes Ortes. Es enthalt eine volliftandige spftematische Folge ber Mineralien, und außierbem belehrende Prachtstude aus ben wichtigen Bergweiten bes Wefterwalbes. Der gefällige, theores tifch und praktisch gebildere Besiger, auch als Schriftsseller seines Zaches geschätzt, widmet Eurgäften und Durchriffenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dein Freunde der Baukunft wird der große Eursaal, so wie bie neuangelegten Etraßen, Berganigen und Muster gewähren. Diese durch ansehnliche Befreiungen und Juschülige von bediften Behrben entschieden begunstigten Anlagen zeugen von des Herrn Baudirectors Gb b und des Hrn. Bauinspectors Jais Talenten und Thatigkeit. Die großen Wohnraume, die in den neuangeslegten schienen Saufern entstehen, beleben die Hoffnung, daß mancher Worsak ausgussibren sey, den man hier im Stillem nahrt, um eine so wiel besuchte, au Ausdehnung und Unasang täglich wachsende Etadt, durch Saumulungen und wissenschaftliche Unstalten noch bedeutender zu machen. Schon haben mehrere Freunde der Kunst, der

Naur und des Alterthums sich unterzeichnet, eine Gestellschaft zu bilden, welche, sowohl überhaupt, als bessonders für diese Gegend um alles Merkwürdige bemühr wäre. Hr. von Gerning, der das Taunusgebirg zum Gegenstand seiner Dichtungen und Betrachtungen worziglich gewählt, möchte wohl zu bewegen seyn, seine reiche Sammlung hieher zu versehen, und einen Grund zu legen, worauf die Gunst des Kursten und die Bereitzwilligkeit manches dankbaren Fremden gewiß mit Eiser fortbauen wurde.

### Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsbruck und Dulben hat sich diese Stadt auf das prächtigste und heiterste hervorgebaut. Ein Fremder, wenn er sie lange nicht besuch hat, erstaunt, und Einheimische bewundern täglich den thangst Bekannte. Der mit großer Freiseit und Einsicht entworsene Plan bietet noch jum fenerm Fortbau die schöusten Kaume. Gesegnet ruben baher an bssenticher freundlicher Stelle die Reste des Senators Guiolett, welcher die ersten Entwurfe zu diesen weitausgreisenden Anlagen sufrstlicher Beginstigung vorlegte, und bis an sein Ende der folgerechten Ansführung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Kansten, im weitesse Sinn. hat sich immerfort bei Privatpersonen lebendig erhalten, und es tritt nunmes vor Zeitpunkt ein, wo eine freie Wat-

gerichaft auch fur bffentliche Annaherung und Zusammens ordnung einzelner Schätze, durch gludflich zusammentreffende Umftande aufgefordert, gemeinsam Sorge tragen wird.

Bleich bei'm Beginn fommt une bie erwunschte Rach: richt entgegen, bag man fich ernftlich mit bem Gebanten beichaftige, ein neues Bibliothefegebaube aufzuführen. Die ansehnliche Buchersammlung hatte ber neu gu ers bauenben Barfuger : Rirche weichen muffen, und warb bisber in verschiedenen ungunftigen Localitaten aufbemahrt. Dunmehr aber bestimmt man einen ber noch freien, großen Plate ju biefem 3med, wo noch Raum genug ift, bag auch andere bffentliche Unftalten fich murbig anschließen tonnen. Berr Baumeifter Deg. burch Lebre und Beifpiel feines herrn Batere, burch ausbildende Reifen und bas Unschauen ber großen, ge= fcmadvoll bier icon errichteten Gebaube geubt und er= regt, hat ben Auftrag bie Riffe gu verfertigen. Der einfichtige und thatige Bibliothefar, Br. Profeffor Schloffer, wird fowohl bei Ginrichtung und Aufftel= lung, ale bei funftiger planmafiger Bermehrung, fich um feine Baterftabt bochft verbient machen. Denn man barf mohl fagen, bag mit biefem Bebaube ber Grund ju allen übrigen miffenschaftlichen Bemubungen wird gelegt fenn. Much hat biefes wichtige Unternehmen fich icon ansehnlicher patriotischer Beitrage gu erfreuen, indem bei ber Feier wieberbergeftellter Stadtfreiheit eine fehr bedeutende Gubscription gu Stande ger fommen.

Und vielleicht schließt fich an dieses Local eine gegem wartig schon blubende Anfalt, unter dem Ramen Musteum meldennt, nachdarlich an. Eine Gesculschaft von Kunstreumen hatte eine ausreichende Casse gestiftet, schone weitlauftige Rame gemiethet, um sich von Zeit zu Zeit zu versammeln und am Aunstgenuß zu ergdgen. Um diesen Mittelpunkt vereinigte sich alsobald gar manches: eine Gemässdereiche fullte den großen Saal, eine reiche Aupferstichsammlung ward von Geren Bromer, nebst ansehnlichem Capital, vermacht, ja sogar alle den ausgehobenen Albstern entnommenen Gemählbe derselben zugerignet.

Hauptschilch um biefer Bilber willen ift zu walnsichen, daß man an hinreichende Raume benke, um ste watrdig aufzustellen, indem sie gegenwartig über einamber geschichtet dassehen, und nicht ohne die Undequemichteit des gefälligen Herrn Schutz von dem Aunstschweit des gefälligen Herrn Schutz von dem Aunstschweit der werden. Diese Sammlung ist deshalb merkwitrig, weil sie meist Gemählbe von oberdeutschen, oberrheinischen Künstlern enthält, mit welchen Frankfurt mehr in Berkehr gestanden, als mit den niederrheinisschen, bradantischen. Holbein der Ultrere ward einige Jahre von den Carmeliten bewirthet, dessen nach man hier gang zu überschauen und zu watroigen im Fall ist. Wöge in einigen Jahren diese Sammlung zur Ergötzung

des Liebhabers bffentlich aufgestellt und geordnet senn. Wie schnell wird fie sich alsdann vermehren, durch Unskauf, Geschenke und Bermächtniffe. Es werden daber dieseigigen, welche dem neu aufzufuhrenden Bau vorstehen, keinen Ladet zu befürchten, haben, daß sie sehr große Raume einrichteten, wenn sie auch fur das augenblickliche Bedurfnist unverhältnismäßig scheinen sollten: dem auch solche sind sogleich auf das fruchte barste zu benutzen.

Sieht ber Deutsche fich um, mas zu ber schlimmften Beit an vielen Orten Lobens: und Nachahmungemurbis ges eingerichtet worben, fo wird er' gewiß ber fconen Unitalt gebenten, melde bie Stadt Drag ben bohmis fchen Standen fculdig geworden. Diefe namlich haben ben Borgang bes murbigen Grafen Sternberg, ber ale ein ebler Runftfreund und Patriot feine eigene be= beutenbe Gemahlbefammlung gur bffentlichen Betrach= tung ausstellte, ju murbigen gewußt, und ihre Runfts fchate ju bemfelbigen 3med mit ber feinigen vereinigt, und amar bergeftalt, bag bas Gigenthum einem jeden Befiger verbleibt, burch angeheftete Namen bezeichnet, und die Freiheit baruber ju fchalten unbenommen ift. Much gelobte biefelbe Gefellichaft jahrliche Beitrage gum Unterhalt einer Runft : und Beiden : Schule , in welcher fich, burch bas belebenbe Taleut bes herrn Directors Bergler, bemundernemurbige Schuler, felbft in ben bobern Standen gebildet baben; und warum follte man

WI Loop

in Frankfurt nicht ein Alehnliches, ja ein Gleiches hoffen tonnen?

Denn icon gegenwartig ift einem wichtigen, fur fic beftebenben Inftitut eine fichere Grundung jugebacht. Der Defan aller bier lebeuden achten Runftfreunde, Bere Stabel, genießt in feinem hohen Alter noch immer ber lebenslånglich mit Ginficht und Beharrlichkeit gefammel. ten Runftichage, in bem mohlgelegenften Saufe. Debe rere Bimmer find mit ausgesuchten Gemablben aller Schulen gefchmudt, in vielen Schraufen find Sandzeiche nungen und Rupferftiche aufbewahrt, beren unüberfebe bare Ungahl, fo wie ihr unschatbarer Werth, ben bfters wiedertehrenden Runftfreund in Erftaunen fest. Man will wiffen, bag biefer im Stillen unablaffig vaterlans bifch bentenbe, treffliche Dann feine Runftichabe fammte lich, nebft geraumigem Local und ansehnlichen Capitas lien, bem gemeinfamen Rugen gewidmet habe, wodurch benu freilich Runftfreunde und Runftfinn bier fur emige Beiten bie gewiffeste Unregung und die ficherfte Bilbung hoffen tonnen.

Sr. Dr. Grambs besitgt gleichfalls eine Camms Inng, die alle Erwartung übersteigt, an Gemählben, Anpferstichen und handzeichnungen. Die entschiedene Kunstkennnis bes Besitgers bilft bem Besuchenden zu schneller Aufklarung und gründlicher Ginsicht. Dieser unermibliche Kunstfreund, bis auf die neuesten Zeiten an lebenden Kunstfreund, bis auf die neuesten Zeiten an lebenden Kunstfreund, beschäftigt und beganfligt mehrere fich entwickelnde Talente, unter welchen Gr. Wendelftabt ihm unmittelbar an hans ben geht, und fich durch Geschieflichkeit jum Lehrer, burch historische Kenntnisse aber jum kunftigen Conservator qualificirt.

hr. Franz Brentano hat, in einem geräumigen wohlerleuchteten Saal, so wie in mehreren großen 3immern, eine treffliche Gemählbesammlung wohlgeorbnet aufgestellt; sie ist durch bessen verewigten Schwiegerwater von Birkenstock, der, aus den Meingegenden abstammend, in der gelehrten und Aunstwelt ruhmlichst bekannt war, während seines lebenstänglichen Ausentbalts in Wien, zusammengebracht. hieran schließt sich eine reiche Aupferstädssammlung, wo nuter andern die Werte des Marca Antons und sonstiger älteren Italiane in Abbriden geschaut werden, wie sie dem Liebhaber selten vor Augen kommen.

Wer biefe benannten Sammlungen zu benufen das Glud hat, wird feine Kenntniffe, auf welcher Stufe ber Einficht er auch ftehe, gewiß erweitert und belebt fublen.

fr. von Gerning verngahrt ein Museum von vielartigen Schägen, welche, in größere Räume verstheilt, die Frende und Bewunderung eines jeden Liebhabers und Kenners noch mehr erregen würden, als gegenwärtig, vo in einer Privatwohnung nicht jedem Gegenstande Gerechtigkeit widersahren kann. So wurde

3. B. die Sammlung antifer Bafen, Bronzen und fonfliger Alterthamer, icon allein als integrirender Theil einer großen Sammlung, die Aufmerksamkeit aberall auf fich ziehen.

or. Beder, als Medailleur hochft fchagenewerth, hat eine bedeutende Folge von Mungen aller Zeiten, ju Aufflatung der Geschichte seines Fache, einsichtig geordent. Man findet bei bemselben Gemäsibe von Bedeustung, wohlerhaltene Brongen und alterthumliche Runfts werfe mancher Art.

Einzelne wichtige Gemahlbe befinden fich bie und ba im Privatbesig. Bei Irn. von holzhausen auf ber Debe, ein schäftenewerthes Bild von Lucas Eranach: Chriftus, der die Mutter und Rinder um sich ber versammelt, merkwurdig durch die gludtlich gedachte Arwechselung der Morite von Mutterlied und Berehrung des Propheten. Boblerhaltene Familiengemahlbe aus ber aftern Zeit geben uns einen Begriff von der Witte bes genannten Geschlechts und der Kunstliebe seiner Albuherren.

Borgigliche Gemahlbe gieren auch die Wohnungen bes herrn Leers und Frau be Neufville. Eins der fichnsten Wilber von van der Neer besigt Gr. Ertling. Die Lausbergische Sammlung ift leiber in alle Welt gestreut.

Sier wollen wir nun einer Urt und Beife vorlaufig

gebenten, wie in ber Folge, wenn fich in Frankfurt alles mehr gestaltet und geordnet hat, ein bortiger Runftfreund Ginheimischen und Reifenden ben großten Dienft erzeigen tonnte. Die Benetianer befigen nams lich von ben Gemabiben ihrer Stadt einen Ratalog, nach ben Epochen ber Runftgeschichte und nach ben Sahren in welchen bie Runftler geblüht; fie find fammts lich in hiftorifcher Folge aufgegablt, und bei jebem Bilbe bemerft, wo es gu finden. Wenn ein junger Frankfurter Runftfreund fich biefes Wert jum Mufter nabme, und im Stillen die nothigen Borbereitungen machte, fo founte er gu rechter Beit bamit hervortreten, und baburch bie lehrreichfte Ueberficht beforbern. Gebe methodifche Bufammenftellung gerftreuter Glemente bes wirft eine Urt von geiftiger Gefelligfeit, welche benn boch bas Sochfte ift, wornach wir ftreben.

Ferner durfen wir nicht verschweigen, wie die hies sigen Kunffreunde noch auf maacherlei Weise gestobert find. Dr. Morgenstern fahrt auch im hoben Mter fort, Gemahlbe mit benunderungswurdigem Fleiß und Genauigkeit zu restauriren. Wie sehr er sich in Geist und Urt eines jeden Kunstlers zu versehen weiß, das von zeugen mehrere Copien, die er im Kleinen, nach den vorzigsichsfren Meisterwerken, die durch feine Haben gegangen, gesertigt und in einem Schränken gleichs sam alle einen Jansaltar zusammengeorduet. Anf diesen Schaft werben gewiß Vorsieher bfientlicher Anftals

ten aufmertfam bleiben, damit er nicht aus Frantfurt entfernt werbe.

hr. Silberberg ift im Besit ber trefflichsten alten und neuen Aupferstiche, die er durch Tausch und Handel bem Liebhaber zu überlaffen geneigt ist. Bei hrn. Bope sinder man alle Arten von Annies und Natura Producten, und wie mancher Name bleibt noch dems jenigen zu nennen übrig, ber eine Anleitung für Frembe, Frankfurt kennen zu lernen, ausseigen wird.

Ueberhaupt fann bie Lage eines Runftfreundes nicht gunftiger fenn, als an biefem Orte: man gebente nur ber Muctionen inlandischer Berlaffenschaften, fo wie ber Sammlungen, welche auf Speculation bieber gefenbet merben. Der Liebhaber wird baburch in ben Stand ges fest. fich mit vielen Meiftern und ihren Borgugen bes fannt zu machen, ja, wenn er Reigung bat, gelegents lich um magige Preise burch treffliche Gachen feinen Runftvorrath zu vermehren. Golde Musftellungen fine ben fich jebe Deffe bftere boppelt und brenfach, und funftig gewiß baufiger, ba, bei ber ungeheuern Belts bewegung, gar manches Runftwert feinen Berrn mech= felte, gar mancher Liebhaber fich genothigt fieht, einen werthen Befit gegen Baarichaft umzutaufchen. Und fo lagt fich Frankfurt als funftvermittelnb gwischen bem Dber = und Unterrhein, amifchen bem norboftlichen und fubmefflichen Deutschland, ja gwischen bem In: und Muslande benten.

Rorfchen wir nun nach bem mas fur ben Unters richt in Runften geschieht, fo finden wir auch icon beffhalb porlaufig geforgt. Gine ber Beichenschulen, wie fie in Deutschland mit Recht feit langer Beit beliebt find , wo man mehr bas Muge bes Drivatmanns und bes Sandwerfers ju bilben und einen gewiffen Ges fcmad zu verbreiten benft, als baf man Runftler gu ergieben bie Abficht hatte, ift auch bier fchon einges richtet. Gr. Reges fteht berfelbigen vor, unter ber Direction bes herrn Dr. Grambs. Golde Schulen baben außer jenen 3meden noch ben befondern Bortheil, baf fie Movigiate fure Talent find, indem bie Bors fteber gar balb unterscheiben, mo angeborne Fertigfeiten fich mit Aufmerkfamkeit und Bleiß gufammenfinden, als woran ber funftige eigentliche Runftler allein era fannt mirb.

Um solche jedoch weiter zu bringen, wurde ich hier so wenig als anderewo zu einer Kunst Allademie rathen. Es gehdrt schon eine große Masse von gebildeten Munstelten, eine Menge von heranstrebenden Fähigkeiten dazu, wenn man sich entschließen soll, ihnen eine gesetzliche Form, ja ein Oberhaupt zu geben. Wir wiffen jede Kunst. Alademie zu ehren, die in der Hauptstadt eines großen Reichs, in der Fallte von Kunstschäften, von trefflichen Mannern geseitet wird; aber ehe man sich versichten, schleicht sich die republicanische Form auch das selbst ein. So unterscheitet man in Dreiden bie Schlete

omorey Geogli

ber herren Seibelmann, Graffy, Matthåt, Kås gelgen und Hartmann, so wie biejenigen, welche sich an Zink, Alengel oder Friedrich halten. Ein Unterricht im Allgemeinen ist hhocht schägdar; der einzesen Zügling hingegen will vom einzelnen Meister unzetrichtet spon, und wenn er dort nur gehorcht, so werd den hier Neigung, Jutrauen und eine gewisse stille Ueberzeugung hochst fraftig wirken.

Man wurde alfo nach Frankfurt vorzügliche Manner wo nicht gerade berufen, boch ihnen leicht machen an foldbem Drte gu leben: man fette fie in die Lage ein fchich: liches Quartier miethen zu tonnen, und verschaffte ihnen fonft einige Bortheile. Die Dberaufficht ftadtifcher Runfts anstalten gabe nun folden Meiftern ein vielversprechens bes Talent in die Lebre, und gahlte bagegen ein billiges Sonorar. Ja ber junge Mann burfte feinen Lehrer felbft wahlen, je nachdem er zu einer Runftart, oder gu einer Perfon Reigung und Butrauen hatte. Wohlhabenbe Eltern gablten für ihre Rinder, wohlwollende Liebhaber für Gunftlinge, von benen fie etwas hofften. Bare ein fols der Meifter verheirathet und fonft nicht einem großern Berhaltniffe abgeneigt, fo fonnte er Junglinge in's Quartier an Tifch nehmen, und eine formliche Penfion einrichs ten, wobei ihm die Gebildeten ichon als Unterlehrer an Sanden gingen. Steht nun eben baffelbe gu thun in eis ner freien Stadt Mehrern frei, fo wird man berrliche Wirkungen bavon erfahren.

Daß man junge Manner praktisch bilde, forbert die neuste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraustesen, würden sie zeichnen, mablen, copiren und restaurien lernen; ja auch mittlere Talente würden nicht, wie so oft geschieht, wo man im Unterricht allzuweit ausholt, in Berdruff und Stocken gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individuum, so ist noch immer Zeit, ihn einer auswurtigen hohern Anstalt anzuvertrauen.

Daß diejenigen, benen eine solche Uebersicht obliegt, anch durchaus dafür forgen werden, daß ben Meistern alles, was sie selbst nicht beischaffen können, an Mobellen, Gliedermännern und soust, genugsam gereicht werde, darf man kanm erwähnen. Go seht schon ietzt eine Sammlung von Gppsabgussen antiker Seatuen in bem Garten des Herrn von Bethmann. Und was läft sich nicht alles von einem Manne erwarten, dessen Weigung und Thätigkeit durch ein so großes Bermbgen in lebhafter Bewegung erhalten wird!

Borschläge dieser Urt konnen wir um so eher thun, als sie dem Zeitzeist gemäß sind, und man bei allen Bile dungsaussaltatten die erprobte Erfahrung hat, daß es diet wortheilhafter sey, sie auf eine liberale humane Beise auszusigen, als auf eine zwingende, klösterlich subordinierende Urt in's Enge zusaumenzuziehen. Der Frankfurter gehe in die Geschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Kunstleter neben einander und kurz nach einander blübten, ohne daß man sie irgend einem akademischen

Amange unterworfen batte, wo der Familientreis anftate Schile und Afademite galt. Man erinnere sich, von den alteen bis in die neuesten Zeiten, der Feyerabendt, Merian, Rose, Schüg, so wird der Weg vorgesgeichnet seyn, auf welchem der freistädische Künstler Ausbildung und Absicht am besten erreicht.

Und bier merben wir benn aufgeforbert, noch einiger porgualicher Runftler zu gebenfen: Berr Schus, burch ben Beinamen ber Better bezeichnet, fest bie lanbichafts lichen Arbeiten fort, welche feit Gach tle ben fich ununter= brochen mit Nachbildung ber Rheingegenden beichaftis gen. Geine Zeichnungen in Gepia find von bewundernes wurdiger Reinheit und Rleiff, die Rlarbeit bes Baffers und bes Simmels unübertrefflich. Die Darftellung ben Ufer an beiben Seiten, ber Muen und Relfen und bes Strome felbit ift fo tren als anmuthig, und bas Gefühl. bas ben Rheinfahrenden ergreift, wird uns bei Betracha tung biefer Blatter mitgetheilt ober wieder erwedt. Die Delgemablbe biefes Runftlers geben ihm Gelegenheit, Die Albanderung der Farbentone, wie fie die Tage und Sah= res = Zeiten, nicht weniger bie atmofpharischen Wirkun= gen bervorbringen, auf eine gludfliche Beife nachzu= bilben.

Bon herrn Rabl find bei Grambs hochft ichatebare Aquarell - Zeichnungen ju feben, Gegenden um Frantfurt fo wie anmuthige Thater bes Tanunesgebirges vorstellend, welche, obgleich nach ber Natur gezeichnet, boch an geschmackvoller Mahl bes Gegenstandes, an kunstmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie ber Farbe, nichts zu rounschen übrig laffen.

Golde Runftler bem großeren und auch auswartigen Dublicum befannt ju machen, wird eine angenehme Wflicht ber Runftvorfteber fenn: une fen es erlaubt bier einen Borfcblag zu thun, ber, wenn er auch etwas muns berbar icheinen follte, boch gewiß alle Prufung verbient. Bir haben fein Geheimniß baraus gemacht, bag wir als Ies, mas einer Pfrunde abnlich fieht, bei unfern Runfts anftalten nicht lieben ; bagegen mare unfer Borfchlag bies bei einem gefchickten Runftler, ber nicht gerabe Beftellungen hat, ober auf's Gerathewohl arbeiten fann, beftelle man von Seiten ber Borfteber gewiffenhaft gears beitete Bilber; man bezahle fie ihm nach Billigfeit, und überlaffe fie alebann Liebhabern um einen geringern Dreis. Der Berluft, ber bieraus entspringt, wird eine großere Bobltbat fur ben Runftler, als wenn man ihm eine Den= fion ohne Bedingungen gabe. Sat er wirflich Berdienft, und wird berfelbe ben Liebhabern allgemeiner befannt, fo werben fich bie Beftellungen baufen, und er fann ales bann mit einiger Rlugheit immer wieber auf feinen Preifen befteben. Gine genugfam ausgestattete Caffe tonnte auf Diefes Capitel eine gewiffe Summe feftfeten, und bie Borfteber berfelben fonnten fich recht gut burch bffentliche Ausstellungen und Ausgebot folcher Ar= beiten, vielleicht gar burch Auction, por allem Bormurfe

der Parteplidfeit fichern. Und fo werden Manner von anerkannter Redlichkeit und gepruffer Ginficht auf's neue Geift und Leben in die Efoche bringen, die wir. gegens wartig vorbereiten.

Indem wir nun bei biefen neuen Ginrichtungen repus blicanifche Formen begunftigen, fo fen es uns erlaubt hingugufugen, bag es bagegen bem freien Burger, ber fich nicht leicht von jemand will meiftern laffen, gar wohl anftehe, an fich felbit gefellige Tugenden auszubilden; benn bie Erfahrung von ben alteften bis in bie neneften Zeiten belehrt uns, daß der Bewohner einer freien Ctabt fich fchwer mit feines Gleichen vereinige. Es ift nichte nas turlicher, als bag Unabhangigkeit uns in unferm eigenen Befen beftarte, wodurch ber Charafter, in einer Folge bon mehrern Sahren , immer fchroffer werben muß, und weil nun ein jeber fich fo felbft gewähren lagt, muffen biejenigen am Ende fich bfters getreunt finden, welche burch die ichonften Bande verfunpft fenn fonnten. Gelbft gemeinsame Liebhaberen ift nicht mehr im Stande, folche Gemuther auch nur fur einen Moment gu vereinigen: Blumenfreunde werden fich über Blumen, Mingfenner bei Mingen entzwepen, wenn ber Geift gewohnt ift feinen Gefühlen und Leidenfchaften unbedingt nachzus hången.

Wie angenehm ift es baher zu vernehmen, daß in Frankfurt eine Gesellschaft von Annstfreunden fich reihum versammelt, wo fie an Aupferstichen, im Befig eines

jeben, fich belehrend unterhalten. Siedurch wird ein fo weitlauftiges und ichwieriges Fach, wo alles auf bem Werthe bes einzelnen Abdrucks beruht, nach und nach überfelbar. Der weit großere Bortheil aber wird baraus entspringen , baf auch mas andern gehort geiftig unfer eigen werbe. Das Bortreffliche gu fennen und gu lieben was man nicht befigt noch zu befigen hofft, ift eigentlich ber größte Borgug bes gebildeten Meufchen, ba ber robere, felbstige, im Befit oft nur ein Gurrogat fur Ginficht und Liebe, Die ihm abgeben , zu erwerben fucht. Befchehen folche Mittheilungen funftig in allen Runfts fachern, fo wird fich die neue Generation burch allgemeine beitere Kriedensbande vereint fuhlen, wie in fcbrecklicher Beit die eine Salfte fich gu Cout und Trut, Die andere gu'Rath und Bulfe, bas Baterland zu retten, muffers baft verbunbete.

Saben wir nun von den bedeften Beweggrunden ges sprocen, die uns zu Belebung der Runft und Wiffen schaft treiben, von zart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so mussen mit auch einem Borurtheil begegnen, welches sich mitunter merken läst. Der Liebhaber nämlich trennt sich oft zu streng von dem Kunsthandler. Es schreibt sied aus ättern Beiten her, wo der Wohlhabende dassenige was er besas, eben desswegen weil er es besas, hoch schätte, ja oft überschätze. In der neuern mehr belebten Welt aber kann sich der Liebhaber nicht entbrechen, durch Tausch

ober handel so manches Kunstwert bem er entwachsen ift, ober für welches seine Liebhaberen sich abstumpfte, einem Dritten zu überlaffen, bem es Freude macht. Besonders in Frankfurt läßt sich bei der großen Bewegung, bei dem Bun und Wisstrimen von Kunstwerfen, taum ein station nates Cabinet benten, und man wird es in der Folge gemiß keinem Liebhaber verangen, wenn er, seine Kräfte berechnend, durch veränderten Besig feine Reigung les bendig zu erhalten sucht.

Und fo brauchen wir nicht weit umberguschauen, wenn wir Beifpiele fuchen, bag Gewerbethatigfeit mit Liebe zu Wiffenschaft und Runft, wie vor Alters fo auch in unfern Tagen, recht mobl vereinbar fen: benn wir finden, bag von Seiten bes Buchhandels fich fur Runft erminichte Ausfichten bervorthun. Berr Brbnner bat in einem anftanbigen, mohl angelegten und vergiers ten Local icon eingebundene Bucher aufgestellt. und außer bem , mas fich von felbit verftebt , findet man bei ibm bie neueften Rupfermerte, ja Gemablbe gur Unters baltung und beliebigem Unfauf. Berr Wenner, auf feiner Reife nach Rom, erwies thatigen Untheil an ben bortigen beutschen Runftlern, forderte bie Berren Ries penhaufen, Dverbed und Cornelius, und übernahm ben Berlag ber von biefem in Febergeichnungen bargeftellten Scenen aus Fauft. Sie find von Ferdinand Rufchewenh mit großer Liebe und Genauigfeit geftos chen . wie fich Liebbaber an ben Drobebruden überzeugen

fonnen. Much verpflangte Berr Benner die vortreffe lichen Rupferftiche nach Canova und Thorwaldfen in feine Baterftabt, indem er bie Betrachtung und Inichaffung berfelben erleichterte. Berr Billmanne. gleichfalls Runftliebhaber, befigt fchatenswerthe Bes mablde; feine Bemuhungen um Literatur und Runft find allgemein befannt. Doge boch je eher je lieber eine ause führlichere Nachricht, als ber Reisende geben fann, von allen Runftichagen und Runftthatigfeiten, welche biefe wieder frei auflebende Ctadt verherrlichen, bald in dem einen ober andern Berlag erscheinen.

Weil wir aber diefes fomohl von Frankfurt als von verschiedenen schon genannten und noch zu nennenden Dre ten und Stabten munichen, fo erfuchen wir die Unters nehmer eine folche Urbeit nicht angitlich zu veranstalten. vielmehr von einem leicht entworfenen Beft, welches ber Frembe gern fur ein billiges anschaffen wird, nur fleine Auflagen zu machen, und die nachfte barauf erweis tert , vermehrter und belebter ju geben. Alles mas in ben Tag eingreifen foll, muß ein frifches Unfeben haben, und bier wird fein Berf gum Aufbewahren, fondern nur jum Aufbrauchen verlangt.

Daß auch in ben andern Runften ein thatiger Beift fich zu regen anfange, bavon gibt eine Gingfchule Beuge niß, welche Berr Daring aus eignem Untrieb und aus reiner Liebe gur Runft unternommen. Diefe Unftalt ift fcon fo weit gedieben, daß junge Derfonen beiderlei Ge=

fdlechte.

folechts, Die fich feiner Leitung anbertraut, bei feierlichen Belegenheiten, in ben Rirchen beiber Confessionen, Mufiten aufgeführt, ju Berginigen und Erbauung ber Gemeinden. Inch in bffentlichen Concerten ift Diefes geschehen. Jeden Conntag fruh findet eine folche Uebung ftatt , gu welcher , auf Unmelbung , auch Bubbrer gelaffen werben. Gin großeres Local mare ber Unftalt gir gonnen, wodurch fie auf einmal fehr viel gewinnen wurde. Sie empfiehlt fich allen Mufiffreunden, und es wird ihr auch weder an Unterftusung fehlen, noch an Husbildung der einzelnen Stimmen, ba Frankfurt an Berrn Schmidt einen trefflichen Mufifdirector befigt, und die Dper mit Talenten geschmudt ift, die nicht allein burd Musubung ihrer Runft ergoben, fondern auch diefelbe burch Lehre und Unterricht gu verbreiten und fortgupflangen fich gur Vflicht machen.

Nachdem wir nun so manden frommen Bunsch gedufiert, von manchen bedeutenden Worschien und weits ausselehenden Planen gesprochen, so gelangen wir endlich zu einer Unstalt, die auf das sicherste gegründer ist, und bei welcher eben jetzt eine erneute Thatigseit hervortitz, um bisherige Stordungen aufzulbsen und zufällige hinbernisse zu beseitigen. Es ist hier von der Stiftung die Rode, welche Dr. Senden berg, gesegneten Anbenkens, ausübender Arzt und kenntuspreicher Mann, seiner Waterstadt hinterlassen. Sie theilt sich in zweh Einrichtungen, die eine zu praktischem, die andere zu theoretischem 3wet. Die erste, ein Burgerhospital, ist auf ein palastähnliches, von dem Stifter neuerriches tee Gebaude gegrindet, so wie durch ansehnliche Capitalien gesichert. Dieher flossen, won der ersten 3eit an, große Schentungen und Bermächtnisse, worans ein an, große Sernbgen entstand, welches durch Uteberschutendes Bermbgen entstand, welches durch Uteberschule von Casse sich in der fohnis der Casse sich vermehrt. Diet bleibt also nichte zu wulnschen ubrig.

Defto mehr Mufmertfamteit und guten Billen baben wir bagegen auf die zwente Abtheilung gu menben, welche, in theoretifch wiffenschaftlicher Abficht angelegt. nicht in gleicher Dage begunftigt ift. Gie umfaßt Saus . Sof = und Garten = Raume ber ebemaligen Bob= nung bes Befigere. Das Saus, barin einem bon ben Borgefetten ein Quartier bestimmt ift, bat freilich nur beschrantte Bimmer, welche fur basjenige mas fie faffen follen, nur alebaun binreichen, wenn alles Enthaltene in befter Ordnung aufgestellt ift. Dier findet fich eine treffliche Bibliothet, welche bis auf die unmittelbaren Rachfolger Sallers hinaufreicht; fie enthalt bie bebeutenbften altern anatomifchen und phyfiologifchen Bicher, und wurde, geordnet, fortgefest und gum Gebrauch eroffnet, ber Stadtbibliothet ein bedeutendes Sach erfparen.

Ein mineralogisches Cabinet, bas bis jest ber Bibliothef nur eingeschoben mar, wird fo eben abgefonbert und aufgeorbnet; es enthalt viel Bortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Zusammenhang. Die Berfteinerungen jur gludflichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ift geräumig genug, um ber Stiftung gemuß die officinellen Pflanzen zu enthalten, woneben fich noch Plag finden wurde, um das physfiologisch Bedeutende, was zur Einsicht in das Pflanzenleben fibrt und bas gange Studium front, weiselich angufügen.

Das altere chemische Laboratorium ift auf ber gegemudriigen Sobie ber Wiffenschaft nicht mehr branchbar; ein ucues hinreichenbes ward, jum Behuf einer andern Schule, unmittelbar an ber Senckenbergischen Gartenmauer erbaut, und fieht gegemvartig isolirt, eingeln, unbenubt.

Das anatomische Theater ift zwedmäßig und geraumig; die baselbst aufgestellten Praparate gehbren nicht fammtlich ber Anftalt.

Rach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile woraus das Ganze besteht, ist es Pflicht, die Zustände nochmals vorzunehmen, dabei auch Wumsche und hoffnungen auszusprechen und zu bezeichnen. Dier ist unn
wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu debenken, der, als wisseuschaftlicher, kenntnifreicher Maun,
kein Hospital nicht bester zu versorgen glaubte, als
wenn er ihm eine Studienz und Lehr-Ansfalt an die
Seite seite. Er gedachte den Aerzeen seiner Waters

ftabt einen Mittelpunkt wiffenichaftlicher Mittheilung au verschaffen; er lub einige nebst andern Burgern ju Pflegern, rief sie fammtlich zu monatlichen Jusammentunften in fein Local, und ermunterte sie Borlefungen in mehreren Fachern zu halten.

Sein früher unglücklicher Tob unterbrach eine von ihm felbst ausgehende Einleitung, und boch tonnte sich biese Institut einer thätigen und wahrhaft blüchenden Periode ruhmen, zu der Zeit als der verdiente Reichard, Berfassen zu der Franksurter Flora, Stiftarzt war. Indessen nahmen die zu dieser Abtheilung bestimmten Capitalien nicht zu, aus dem Grunde weil man in einer Handelsstadt dem Praktischen geneigter als dem Wissenschaftlichen ist, und sich überhaupt mehr gedrängt fühlt, einem gegenwärtigen Uebel abzuhelsen als einem kunftigen vorzubeugen. Diesem nach wurde bie Krankenanstalt mit Schenkungen und Vermächtusse sangen.

Dieses versank immer mehr in Staub und Berborgenheit, und erkrankte an außern und innern Uebeln. Gine medicinische Schule, welche das Studium aufs neue beleben sollte, entstand und verging. Die Kriegslasten wurden und werden mitgetragen, so wie mauches andere Unheil das sich auflind; genug das Institut ift gegenwartig so arm, daß es nicht das geringste Beduffniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schon

jetzt, bei Anschaffung ber Schränke zu Sonderung und Ordnung ber Mineralien, muß auf fremde Gate gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die hoffinnng. Der furz verstorbene Stiftarzt Dr. Lehr, bem Frankfurt die Ginimpfung der Anhpocken verdankt, hat seine Bibliothet der Sendenbergischen einverleibt, eine Sammlung von Portraiten berähmter Aerzie ihr vermacht, so wie ein Capital von neun tausend Gulden, bessen Jinsen dem jedesmaligen Arzte als Julage dienen, mit der Bedingung, im Sommerhalbenjahre unentgeletich Botanit zu lesen.

herr Dr. Neuburg, arztlicher Pfleger biefer Unftalt, beffen Kenntniffe, Thatigkeit und Wohlwollen allgemein anerkannt find, und welcher gegenwartig bas Ordnen der Naturaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt, jobald man Besig und Luden übersieht, die Doubletzten seiner Konchpilen und Wogel hieher zu verehren, und gewiß wird Bibliothek und Naturmunseum, wenn es nur erst im Reinen den Frankfurter Patrioten vor Augen steht, manchen einzelnen Besig und manche Wohlthat an sich ziehen.

Gebenken wir nun der Pflangenkunde, fo ift aus obigem erfichtlich, bag får diefe vorläufig geforgt fep. Derr Dr. Refe wird, unter Affifteng ber Gariner Baumer und Ifermann, bie zwedmäßige Bollftan-

bigteit bes Gartens fo wie ben Gebrauch beffelben nach: ftes Rrubjahr einzuleiten wiffen.

Im Gangen mare jeboch fur Botanit in Frankfurt icon viel geleiftet, wenn die Pflanzenfreunde fich gu wechselseitigen Befuchen und Mittheilungen vereinigten, befonders aber fich barin verbanden, daß jeder ein eins selnes Rach porgualich übernahme. Sollander und Englander geben und mit bem beften Beifpiele vor: jene, baß fie eine Befellichaft errichteten, beren Glieber fich Die Mufgabe machten Drachtpflangen in ber größten Berrlichkeit barguftellen; biefe, bag eine Angabl Gars tenfreunde fich verabredeten, gang einzelnen Abtheilungen . wie g. G. ben Stachelbeeren, porgugliche Aufmerkfamfeit zu widmen, mobet jeder Theilnehmende fich anbeifdig machte. nur Gine Spielart mit ber groß= ten Sorafalt zu pflegen. Gollte biefes manchem, von ber wiffenichaftlichen Sobe berab, fleinlich ja lacherlich icheinen, fo bebente man, bag ein reicher Liebhaber etwas Geltenes und Augenfalliges gu befigen municht, und baf ber Dbftgartner auch fur bie Tafel feiner Runden gu forgen hat. Bei einem folchen Berein murbe Frankfurt fogleich im botanischen Sache bebeutenb erfcbeinen.

Bliebe ber Senckenbergifche Garten bloß medicinifchen und phyfiologifchen Forderungen gewidmet, fo murde der Lehrer an diefer Unftalt fehr gefordert fepn, wenn er die Berganitigung hatte, die Garten der herren Salzwes bel, Jaffon, Lehr, in und bei Frankfurt, die Anslage bes herrn Megler über Oberrad, mit feinen 3ushbrern zu besuchen. Den Besigern wie ben Gasten entsstände bataus geneinsame Freude und Aufmunterung. In einer lebensereichen Stadt follte sich alles aufsuch was mit einanber einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botanifer, Blamift, Kunsigartner, Obste und Kuchene Gatrue sich und von einanber sollten, ba fie sich einanber wechselsweise belehren und nügen tonnen.

Bas bie Chemie betrifft, fo wird diefer burch ben einfachften Entidling leicht zu helfen fenn, ba ce meber an Local noch an Perfoulichfeit fehlt. Das unmittelbar an ben Gendenbergifden Griftegarten auftoBende Labo= ratorium, nen und zweckmäßig erbant, fteht, nach aufgehobener mebicinischer Schule, herrenlos und unbenutt, und es muß ber allgemeine Bunfch fenn, baffelbe bem Sendenbergifchen Stifte einverleibt gut feben. Die bochfte obrigfeitliche Anordnung beghalb wird, bei uunmehr beruhigten Beiten, nicht langer außen bleiben. . Berr Dr. Raftner erwartet fehnlichft biefe bochfte Entichei= bung, und barf hoffen, bag ihm bei feinen Bemubungen jebe Unterftugung nicht fehlen werbe. Gewiß fieht, burd eine chemische regelmäßige Borlefung , mancher gebildete Ginwohner einen feiner fcbnften Bunfche glud: lich erfullt. Denn bie Gelegenheit , mit bem Umfange ber neuern Chemie, Die fcon ben großten Theil ber Phofit in fich aufgenommen hat, befannt gu werden, ift jedem großern Ort, besonders Rrantfurt au gonnen. Sier fanbe ber ausubende Mrat bie neueften Erfahrungen und Unfichten, Die er auf feiner praftifchen Laufbahn. gur Geite liegen lant, bequem überliefert. Der Pharmacent murbe beffer einfeben lernen, mas es benn eigents lich mit den Bereitungen und Mijdhungen, die er fo lange nach Borichrift unternimmt, fur eine Beichaffenbeit babe. Go viele Versonen bie in wichtigen Sabrifunternehmungen bie Quellen ihres Reichthums finden, wurden burch Ueberficht der neueften Entbedingen geforbert, andere nach boberer Bilbung frebende murben in ber demifden Kenntnif mahre Beifteberhebung ge= winnen, ja folde, welche ben alteren chemifch-mpftifchen Borftellungen nicht abgeneigt find, murben bier volltommene Befriedigung finden, wenn fie ertennten, baff fo vieles was unfere Borfahren in bunfeln Beiten nur gerftudelt gewahr wurden und im Gangen trubfinnig abneten, jest fich immer mehr an = und ineinander Schließt, fich auftlart, fo bag vielleicht in feinem Rache niehr als im demifden, wiffenschaftliche Ueberficht bas Ibeelle in ber Birflidfeit barguftellen vermag.

Ware es inbglich einen tuchtigen Physiter berbei zu ziefen, ber fich mit bem Spemifer vereinigte und bassenige beran brachte, was so manches andere Capitel ber Physit, woran der Chemifer teine Ansprudge macht, enthalte und andeutet; seste man auch biesen in Stand, die zur Berssinstidung der Phodomene nb-

thigen Inftrumente anguichaffen, ohne befibalb einen weitlauftigen, toftspieligen und plagraubenden Apparat aufzuhaufen: fo mare in einer großen Ctabt fur wich= tige, ingebeim immer genabrte Bedurfniffe geforgt und mancher verderblichen Anwendung von Beit und Rraften eine eblere Richtung gegeben. Bum Local folcher phyfifchen Unftalt fonnte man mit gutem Gewiffen bas anatomifche Theater beftimmen. Unftatt gu gebenten, baß fr. Doctor Behrends, ber als ein murbiger Schus. Ier Commerings bisber biefem Rache vorstand, feine Entlaffung genommen; auftatt gu erwahnen, baß Dr. Doctor Luca, ein thatiger in ber vergleichenben Berglieberung geubter Dann, nach Marburg abgeht, fen uns vergbunt im Allgemeinen von bem Berhaltniß ber Anatomie gu bem besiehenden Gendenbergischen Infti= tut gu fprechen. Dier bat fich nanlich ber Stifter, indem er fich ein Bild einer vollstandigen medicinischen Unftalt bachte, vielleicht vergriffen, ba er bie befondern Bedingungen, in ber fich feine Auftalt befand, nicht beachtete. Renner ber Bergliederungefunft, Professoren diefes Rachs auf Atademien werden gerne gugefteben, baß es eine ber fcmierigften Aufgaben fen, bie Lehre ber Bergliederung gut überliefern. Bibliothet , Beich= uungen, Praparate und bunbert Borrichtungen, Bor= arbeiten, bie vielen Aufwand erfordern, follen gunt Grunde liegen, und globann wird noch bie menschliche Leiche als unmittelbarer Gegenftand bes Beobachtens'

und Belehrens gefordert. Bober aber biese nehmen? Ueberall werben bie besthalb bestandenen Zwanggesetze läffiger beobachtet ober umgangen, und ber Professon der Anatomie steht in einem humanen Zeitalter immet. als ummenschlich gegen Leidende und Trauernde.

Mbge alles Diefes als Reflexion eines vorübereilenden Reifenden angesehen werben; ber bleibende Geschäftsmann fieht vielleicht die Berhaltniffe im einem andern Lichte.

Allein alles was wir gefagt, wurde gang vergeb: lich gemefen fenn, wenn wir und nicht erfahnten aus que fprechen: bag ein fa mohl burchbachtes, bem Grifter wie ber Stadt Ehre bringendes, wiffenfchaftliches Inflitut nicht gebeiben, noch auch mit aller Bemibung ber Ungeftellten nur im minbeften nuben fonne, wenn feine Ginfunfte nicht verbeffert merben. 2luch bievon liegt die Moglichkeit nabe genug, und wir tragen fein Bes benten fowohl bie burgerlichen ale argtlichen Berren Bora fteber aufauforbern, in Ueberlegung gu nehmen: in wies fern bon bem Ueberfluß , beffen bas Sofpital genießt, ein Theil gur miffenfchaftlichen Unftalt herüber gewendet werben tonne; und jene trefflichen Danner bringend qu erfuchen, baß fie bieruber, wenn fie bejabend einig geworben, um die bochfte obrigfeitliche Billigung balbigft nachfuchen mogen. Die einer folchen Wendung entge= genftebenben Schwierigfeiten find nicht unbefannt; es lagt fich ihnen aber mit Ginem Bort begegnen : baß

einer freien Stadt' ein freier Ginn geziente, und baf man bei einem erneuten Dafenn, um bie Spuren unges beurer Hebel auszulofden, fich vor allen Dingen von veralteten Borurtheilen gu befreien babe. Es gegiemt Frankfurt von allen Geiten gu glangen, und nach allen Seiten bin thatig gu fenn. Freilich gehort theoretifche Betrachtung, wiffenschaftliche Bilbung ben Universitaten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gehort fie ihnen. Ginficht ift überall willfommen. Man erfunbige fich, welchen Ginfluß bie Universitaten in Berlin, Breelau, Leipzig auf bas praftifche Leben ber Burger haben; man febe, wie in London und Daris, ben bewegteften und thatigften Orten , ber Chemifer und Phyfifer gerabe fein mahres Element findet; und Frantfurt hat gar mohl bas Recht, nach feinem Buftanb, feiner Lage, feinen Kraften fur fo lobliche 3wede mitzueifern.

Nachträgliches zu Frankfurt am Main.

Die Sendenbergische Stiftung, eine hochft wichtige Anstalt, und zwar deren wiffenschaftlicher Theil
fleht unter ber Aufficht bes Gerrn Dr. Reub urg,
eines Mannes von unermiblichem Eifer, eben so bereit fich für die Sache anfzuvpfern, als für bieselbe
zu streiten. Da wir in Jahrefrift durch seine Bemithungen und die eingreifende Thätigkeit ber Angestellten

icon fo viel Wanichenswerthes erfallt gesehen, so kann es nicht fehlen, daß man auch endlich von Seiten ber Mministration bes Kraufenhauses dem wissenschaftlichen Institut zu Sulfe kommen werde. Der Geist, bie Mothwendigkeit einzusehen, die Muhichkeit zu erkennen und die Ausführung zu bewerkselligen, muß in Frankfurt schon lebendig fenn, oder nachslens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Samm= lung pon Mineralien und foffilen Schalthieren, mopon bie erfte minber wichtig und nach bem frubern Standpunft ber Mineralogie unorbentlich burch einan= ber lag. Ueber 40 Jahre lag biefe Sammlung mit Stanb bebedt, ohne baf fich jemand barum betummerte, und nur erft in biefem Jahre verbanben fich' einige Mineralogen, unter welchen Berr Doctor Buch fich besonders verbient gemacht hatte, und brachten bies. felbe nach dem Bernerischen und Leonhardischen Spfteme in Ordnung, mit bem lebenbigften Borfate, fie mit ben vielen mangelnben Mineralforpern gu bereichern und ein geordnetes Ganges baraus ju machen. Es ift ju bebauern , bag ber rege Gifer ber Unternehmer wenig Unterftugung findet, und fie trog ihres Aufwandes an Beit. fo wie an manchen, ob gwar geringen Gelbausgaben, nur nach und nach ihren 3wed erreichen fons nen. Diefe Ginrichtung mare beinahe noch neulich erft burch ben Borfchlag einiger Abminiftratoren ju Grunde gegangen, ber aber gludlicherweife gurudgewiefen murbe.

Man wollte namlich, um der Stiftung in etwas aufzuhelfen, das Stifthaus vermiethen; dem Uebel mare dadurch eben fo abgeholfen worden, wie mancher unheilbaren Krantheit durch den Lod.

Das anatomische Theater hat burch ben unermideten Kleis bes herrn Doctor Kretzschmar, der Borlesungen barin halt, bebeutend gewonnen; auch sucht berselbe, burch eignen Fleiß und benjenigen seiner Schiller, die Praparate zu erselgen, die basselbe in der letzen Zeit versoren hat. Mehrere gelungene Praparate eingesprigter Blutzesche, Boogelsteltet und andere Gegenstande der verzleichenden Anatomie, wohin vorzüglich einige sehr abweichende Theile des Testudo Mytas gehbren, konnen hierzu als überzeugende Beweise bienen.

Auch der botanische Garten hat im letten Sommer sehr viel gewonnen. Eine nicht geringe Jahl Pflanzen wurden, ohne daß der Stiftungssonds sie anichaffte, in das Treibhans gebracht, und mehrere in der Wetterauer flora nicht aufgenommene, in hiesiger Gegend wildwachsende Pflanzen wurden im Garten angepflanzt. Man hat sich es namlich zum Gesetz gemacht, bei der Beschränktheit des botanischen Gartens, hauptsächlich auf ofsieinelle oder bkonomische Pflanzen, oder auch auf solche Rücksicht zu nehmen, die als seltne Gewächse in unserer Gegend vorkommen, indem der geringe Raum des Locals keine große Wenge auszunehmen gestattet. Der hiesige sehr unterrichtete Ster Apoetpeter Stein

hat mehrere von der Stadt entfernte Ercursionen vorgenommen und mehrere selten Gewächse, die er auf denfelben sand, dem Garten geschenkt. Das Gewächschaus
wurde mit mehreren seltnen ausländischen Pflangen, wimit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. s. w.
dotirt. Die Rütze der Zeit erlaubte nicht, den bisher in seiner Einrichtung vernachlässigten Garten in dem letztversossen, jedoch ein Theil desselben wurde mit Beihälse des sehr geschickten Botanikens, herrn Beckers aus Offenbach, der aus Liebe zur Wissenschaft mitwirtte, in instematische Ordnung gebracht und es ist nicht zu zweifeln, daß der ganze Garten im Laufe des künstigen Sommers dahin gebracht werden wird.

Die Bibliothek erhielt eine ansehnliche Jahl der besten alten medicinischen Werke, konnte aber mit den neuern nicht, wie es zu wünschen gewesen ware, bereichert werschen, aus der schon erwähnten Beschränklich bes Fonds. Sie ist bis zur Periode, in der Sendenberg starb, ziemelich vollständig, da er sie selbst anschaffte und sie der Stiftung überließ. Nachher wurden zwar mehrere Werke angeschafft, auch herr Doctor Lehr vernehrte dieselbe durch seinen hinterlaffenen Buchervorrath; in den letzten Jahren blieben aber manche Lücken der medicinischen Lieteratur in derselben unausgesullt.

Das unter bem Furften Primas gum Behufe ber medicinischen Specialfchule aufgeführte chemische Laboras torium, das nun wieder städrisches Eigenthum wurde, so wie der daran stoßende auf dem ehemaligen Wall gelez gene kleine Garten, wurde auf Unsuchen der Administratoren der Stiftung vom Senate unentgeletich überkassen. Se ist fehr zu wulchen, daß auch bierin Sendenbergs Wille in Ersäulung gehen mochte, der die Wichtigkeit der Chemie zu wurdigen wußte, und sie in einem angewies einen Local in dem Stiftshause betrieben wissen wollte, um so mehr, da diese Wissenschaft in unsern Tagen beinache alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufalligkeit des Gewächshauses, so wie nicht minder das Alter der übrigen Gebände, der Maugel an so mauchen unentbehrlichen Gegenfichten, sowohl wissenschaftlicher als anderer Art, dusten bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts betrieben werzehn, die mit des seligen Stifters Wunschen so grell abesticht, nus eine traurige Prognose stellen, und es ware sehr zu wünschen, daß die Cassen unserer reichen Mitchtragt, wenn and nur durch mäßige Beiträge, dem eine brechenden Berfall eines so nüglichen Instituts vorbauen möchten.

Für das Krankenhaus, deffen Sonds von demjenigen der Stiftung getrennt ift, ift bisher viel geschefen. Noch erft im versiositent ift, ift bisher viel geschefen. Noch erft im versiositent, als Ueberschuss iher die Nuegabe. So löblich diese Wohltschästeit der Krankfurter gegen das Krankenhaus seyn mag, so ist es doch traurig,

fo wenig Ginn fur bie medicinische Wiffenschaft und Runft, die ber Stifter fo fehr beabfichtigte, und beren Beforderung fo beilfam in ihren Folgen ift, bei ihnen ju bemerten. Man murbe unfehlbar im Geifte bes Stifters mehr banbeln, wenn bas mit ber Stiftung perichmifterte Rrantenhaus von feinem Ueberfluß. ber jabrlich gunimmt, nur einen fleinen Theil abgabe, wenigstens in zweifelhaften gallen, Die nicht felten portommen, nicht fo brudent gegen baffelbe verführe. Man follte bebenten, bag ber größte Berluft fur beibe Inftitute in ber Unterlaffung bes Guten beftehe, und baf feine angeschafften Capitalien, fo michtig fie bem fcheinen mogen, ber fich bon Jugend auf fie gu baufen gewohnt hat, baffelbe nur im geringften gu erfeten im Stande find. Die Dufer, welche bie Stiftung bem Inftitute bei feiner Entftehung brachte, Diefe allein follten bie Abminiftratoren bewegen, Die erftere gu unterftuben. mit beren Bufammenfinten ben Rrantfurter Meraten, bie wie Sandwerfer fir jeben einzelnen Gang belohnt werben, und bie meber Anszeichnung noch fonftige Beforberung fur bas Gefahrvolle und Befchwerliche ihres Standes ju erwarten haben, jede Aufmunterung mit ber Beit weiter zu tommen, benommen wirb.

herr Stabel, ein Aunstfreund wie wenige, ift in seinem neun und achtzigsten Jahre verstorben. Sein erbffnetes Testament bestimmt haus, Sammlungen und Berg

Bermbgen, nach einem maßigen Unschlag auf breyzehnmal hundert taufend Gulben geschät, einer Stiffung fur bilbende Runft. herr Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Aunstfreund, ift jum Bollftreder dieses letten Willens bestimmt.

# Offenbach.

Un biefem wohlgebauten und taglich gunehmenben heitern Orte verbient bie Sammlung ausgeftopfter Bogel bes herrn hofrath Dener alle Aufmertfam= feit, indem Diefer verbienftvolle Mann, als Bewohner einer gludlichen Gegent, fich jugleich als Jagblieb= haber und Maturforfcher ausgebilbet und eine vollftan= bige Reihe inlandifcher Bogel aufgestellt bat. Er befchaftigt mehrere Runftler mit Abbildung biefer Gefcbbpfe, fordert und belebt baburch einen in ber Ratur= geschichte fehr nothwendigen Runftzweig, Die genaue Nachbilbung organischer Befen, unter welchen bie mannichfaltige Geftalt ber Bogel, Die abweichenbe Bilbung ihrer Rbrpertheile, bas leichte garte buntfarbige Gefies ber, die feinfte Unterscheibungsgabe bes Runftlers und beffen großte Gorgfalt in Unfpruch nimmt. herrn Meyer herausgegebene Bert hat die Berdienfte biefes vorzuglichen Mannes langft bem Baterlande bemabrt, welcher fich burch bie in biefem Sabre erschienene Befchreibung ber Bogel Liv = und Efthlands abermals

ben Dank ber Naturforfcher erworben. Die von ihm sowohl in seinem Sause als außerhalb beschäftigten Kanftler find namentlich die Jerren Gabler und herz genrber. Die Schwester bes letzern wird als Pflanzenzeichnerin gerühmt. Demoiselle Stricker in Frankfurt, welche gleichfalls ein schnes Talent hierin besitzt, kann sich nicht so viel damit beschäftigen als zu wünschen ware.

### Sanau

Die neuere Beit hat Diefer Stadt einen wortheilhaf: ten und bemabrten Ruf in naturgeschichtlicher Binficht verschafft. Es fanben fich bier eifrige Forscher aus allen Bweigen ber berrlichen Scieng burch einen feltenen gunftigen Bufall vereinigt. Go batte Berr Doctor Gartner, biefer achtungswerthe Beteran unter Deutschlands Bo= tanifern, burch bie Theilnahme an ber Betterauischen Flora langft icon feinen Meifterbrief geloft. Der geiftvolle Leisler umfafte bie gesammte Boologie, jeboch concentrirte er fein Studium mehr auf die Bogel und Caugethiere. Chemie und Phyfit murben bon Berrn Sofrath Dr. Ropp, jumal in besonderer Unwendung auf bas mineralogische Biffen, mit bem beften Erfolge getrieben. Der vorzugemeife ale naturbiftorifder Runftler fehr fchatbare Schaumburg, beffen Sammlung unter ben beutschen Privat = Cabinetten fonder Zweifel bie erfte Stelle einnimmt , bot eine Rulle trefflicher Erfahrungen

omotey Geogli

Eben fo hatten fich in bem herrn Gebeimen Rath bar. Leonhard und bem nun verftorbenen Pfarrer Derg thatige Bearbeiter fur Mineralogie gefunden. Das Publicum fennt bas von beiben in Gemeinschaft mit Dr. Ropp beransgegebene großere tabellarifche Berf. Bebeimer Rath Leonbard, ber fortbauernd burch feine Beitfcbrift wirft, hat ferner eine topographische Dineralogie verfaßt, und eheftens haben wir von ihm, Dr. Ropp und Gartner bem jungern, einem febr verftandigen Chemiter und Phyfiter, eine Ginleitung und Borbereitung gur Mineralogie mit vielen illuminir= ten und ichmargen Rupfern zu erwarten. Diefe Propabeutit fur die Naturgeschichte bes unorganischen Reiches, die Frucht einer mehrjahrigen mubevollen Arbeit, burch welche eine febr mefentliche Lude unferer Literatur ausgefüllt wird, barf von bem wiffenschaftlichen Publicum mit gerechtem Bertragen erwartet werben.

Unterbeffen schien es ben genannten Mannern zweckmäßig, die Bemishungen der Einzelnen auf Einen Punkt zu leiten, im mit gemeinsamen Kräften weiter zu streben. Mitten in den Starmen der Zeit, im ungeschlichteten Zwisse der Bolfer, 1808, wurde der Plan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Bereines gesaßt. Die kleine Jahl der Berbundenen gab dem Ganzen Haltung und Wirklichkeit. Bald gesellten sich ihnen andere verdiente Manner aus nahen und fernen Esgenden bei, und so erweiterte sich dieser literarische Bund, weit

über bie Grangen ber beimathlichen Proving, nach allen Theilen bes gelehrten Guropa binaus. Gin paffenbes Local, bom Gouvernement eingeraumt, bot gur Mulage eines Mufeums Gelegenheit. Bon allen Geiten murbe Die mibliche Unftalt burch Gaben bereichert. Inbeffen blieben die Mittel fehr beschrankt, bis ber theilnehmende Rarlbon Dalberg, 1811, aus feiner Schatulle eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in beren Genuß Die Gefellichaft mehrere Sahre verblieb. Die Epidemie, Folge bes frangbfifchen Rudzugs, raubte ber gefchlungenen Rette manche ber werthvollften Glieber. Dagegen lebt man nun ber angenehmen Soffnung, bas jebige Bouvernement werde das Inftitut feiner Aufmertfam= feit gleichmäßig werth achten, bie Beftatigung bes lo= cale gemahren, und fo ber lbblichften Unftalt, bie fonft unfehlbar gerftieben murde, Grund und Dauer verleiben.

Es ift leicht zu erachten, daß bei bem regen Eifer ber hanauer Naturforscher auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu finden fenn muffen.

Das Mufeum ber Wetterauischen Gesellschaft ums faßt alle Zweige bieses Wiffens und war bisher in stetem Zunehmen; benn bie meisten Mitglieder hatten, nach der Kluglichen Worschrift ber Geseye, die Pahl zu techtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenwollen Bestimmung rief. Im Gangen aber gewährt bas Bestchauen bieses Museums in seiner Allgemeinheit wenieger Interesse, als die einem jeben ber hiefigen Gelehrsger Interesse, als die einem jeben ber hiefigen Gelehrs

ten zugehörigen Privat-Sammlungen. hier fpricht fich bas Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie ber Eifer und die Sorgfalt, womit solch ein Werk gesichaffen wird, bas nicht felten der Preis einer ganzen Lebenszeit ift.

Was die zoologischen Cabinette betrifft, so zeichnen fich barunter vorzüglich die Sammlung bes verstorbenen Leister und die Schaumburgische aus. Die letzere ift jedoch, seitbem ber Bestiger ben Ort seines Ausenthalts mit Caffel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leisterische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind lange mehr in Hanau verbleiben.

Das Unbenken bes genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir folgendes: Er beschäftigte sich in früheren Jahren mit ber Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganger Seele dem Studium der Säugethiere, Wögel und Kische; indessen blieb die Ornithologie für die illussie zeit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Bervbienste um die Kenntniß vaterländischer Begel nur im Borbeigehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die versschiedenen Farbensleider den Den die kennen und zu berichtigen bemusht war: denn die meisten Basserobgel mausern sich zweymal im Jahre, und so erscheint deresselbe Bogel im Krussling und im herbste, in der Jugend und im Meter, in anderer Farbensluse. Und so

sanimelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art in den verschiedeusten Satben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kumst thierische Advere auszuschen vorzüglich bekannt war, so erhält seine Samman ihr, wenigstens in Deutschland, die Weyerische ausgevonnen, keine andere an die Seite stellen kann.

In ben letzten Jahren beschäftigte er sich mit bem Stübium ber Flebermaufe, ba er aber, seinem trefflichen Gedächtiff vertrauend, nichts niederschrieb, so waren feine Ersahrungen für und fammtlich verloren, wenin nicht ein junger Maun, der letzte von seinen Schülern, sich vielen bavon zu eigen gemacht batte, um eine Monographie biefer selfamen Geschöpfe zu schreiben, welche nachsteus erscheinen wird.

Die Fifche sub alle vortrefflich ausgestopft und von feltener Große. Die Reihenfolge and ben üßen Gewästern Deutschlands ist beinahe vollständig, und aus der See findet man viele Exemplare von hoher Schönheit. Die Insectensammlung ist bedeutend. Boi sechzehnhuns bert Rummern machen die Schmetterlinge die gehfte Salfte aus.

Am Schluffe stehe die Bemerkung, bag Leisler, bewor er fich ber heilflunde widmete, bie Rechte mit gildelichem Erfolg fludirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfaffung eines Naturrechts sich Beisall erwarb.

Dr. Gartner, ber eifrige und beruhmte Pflangens forfcher, bem wir die Bildung mancher trefflichen Botaniften verbanten, bat fich burch bie Mittheilung vieler fcon getrodneten Pflangenmufter fein geringes Berbienft um die Wiffenfchaft erworben. Rach ber Berausgabe ber bereits erwähnten Wetterauischen Rlora, betrieb er fortbauernd und mit unermubetem Rleife bas Ctubium ber vaterlandischen Begetabilien. Er entbedte viele Phanogamen und mehr als zwenhundert Rryptogamen, beren Befdreibung burch feine Meifterhand gewiß bochft wunschenswerth ift. Gein Berbarium, vorzugeweise in fryptogamifcher Sinficht außerft betrachtlich, ift auf bas gierlichfte geordnet. In ber neuern Beit bat fich Gart= ner and mit allem Fleife ber vaterlanbifden Boologie gewibmet. Geine Cammlungen von Gaugethieren, 26= geln und Rondplien geben die Belege bagu. Dbichon feine auslandischen Ronchplien febr zahlreich find und, unter ber Menge, Eremplare von großer Geltenheit be= merft werben; fo fchatt er bennoch feine in ber Umgegend bon Sanau gefammelten um vieles hober, indem biefer Zweig bes naturgeschichtlichen Wiffens zuerft burch ibn in ber Wetterau cultivirt wurde. Er verbreitete iene einheimischen Producte im Rreife feiner Freunde und regte auf biefe Urt ein Ctubium von neuem an, bas in Deutsch= land faft gang vernachlaffigt fchien. In fruberen Jah= ren befchafrigte fich Gartner auch mit Chemie, Phyfit und Mineralogie, fo bag er ben Ramen eines Da=

turforschers im umfassenbsten Sinne des Worts verbient. Bei dem Sammeln und Ordnen des Wetterausschen Musieums, umd bei der Redaction der von diesem naturhistorischen Berein herandsgegebenen Unnalen wirfte er auf das eifrigste. Zu bedauern ist, daß sein ulter und eine durch große Anstrengung geschwächte Gesundheit ibm in diesem Augenblicke keine große Thätigkeit vergönnen.

Das Mineralien = Cabinet bes Geheimen Raths Leon bard, iber fiebentaufend Exemplare ftart, fonbert fich in eine ornttognoftische und in eine geognoftische Salfte. Die ornftognoftische Cammlung finbet fich nach ber, in ber fustematifch : tabellarifchen Ueberficht und Charafteriftit ber Mineralforper, angenommenen Claffe ficationeweise geordnet, wobei jedoch die burch bas Forts fcbreiten ber Scieng nothwendig gewordenen Beranderuns gen nicht unbeachtet blieben. Erfreulich ift bas Detho: bifche, welches fich in Anordnung und Aufftellung ausfpricht, Bei allen Eremplaren ift bas Charafteriftifche und bie Rrifdheit berudfichtigt, und ein hober Grad von Gleichmäßigfeit bes Formats gewähret viel Gefälliges. Rachftbem ift biefe Cammlung um ber boben Bollftan: bigfeit willen bemertenswerth. Man vermißt barin faft feine ber neueften Entbedungen, und bie Guiten welche fie von fehr vielen Gattungen aufbewahrt, machen ihr Studium fur die Berhaltniffe bes Bortommens ber Roffilien wichtig und belehrend: eine bisber viel ju febr vernachläffigte und nun wieder hervorgeforberte Rudficht.

Geheimer Rath Leonhard hat fich durch die Stiftung eines mineralogisch-mercantilischen Institute Anspruche auf den Dank des Publicums erworben. Es ist diese Aufalt forderlich für die Bissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, unn, gegen Tausch oder billige Zahlung, hosstilte aus allen Gegenden und kandern, einzeln oder zu systematischen Genzen geordnet, zu erhalten. Gesodppeltes Bertrauen gebührt diesem Unternehmen darum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ausschließlich von der Liebe zur Wissenschaft geleitet wird.

Unter den Bildungsausalten zur Kunst verdient die Zeichenschuse eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Dr. Hofrath Westermanr, welcher diesem Institute, das vom Staate eine um mäßige Unterstügung erhält, als erster Leber eine Director vorsteht, hat um dasselbe sehr wesentliche Bervienste. Seit seiner Wiedersehr von Weimar ist der Sinn für die Kunst bedeutend geweckt worden, und man bewert mit Vergnügen, daß mancher der vermögenden Eins wohner kleine Vildersammlungen anzulegen beginnt. In der Zeichenschusse sinder sinder für des Beschrung. Das Institut bestigt Honds, Früchte des Erwerds der Lerer, welche sehr nüglich zur Anschaftung von Gemählben und andern Aunstgegenständen verwendet werden könnten.

Auch die murdige Gattin des Sofraths BB efters manr wirkt thatig fur das Beste ber Anstalt. Außer biefer Runflerin verdienen unter ben biefigen Mahlern bie Namen Tifchbein, Carteret, Berneaub, Frang Nidel und Deitertgenanntju werben; bengenialen Rraft und ben burch biefes Studium gebilbeten
Buri nicht zu vergeffen, bie auch in ber Ferne ihrer
Baterftabt Chre machen.

Mit ber Email = Mahlerey beschäftigen sich vorzigslich Carterer und Berneaub, und beibe haben auf ben Künstlernamen bie gerechtesten Anspruche. Ausger ihnen zeichnet sich auch Fr. Nickel, ein geborner hanauer, ber viele Jahre in Madrid verlebt und baselbst bei ber Atademie das Aint eines Mojuncten verseben, sehr vorz theilhaft in jenem Zweige ber Mahleren aus.

Unter ben hiefigen Gemahlbes Sammlungen gebuhrt ber bes Raufinauns herrn M. Leibler, jungern Brus berd bes Raturforschers, ber Borging.

Die hiesigen Bijouterie- Fabrifen find ganz besonders merkuhrbig. Sie bestehen feir bem Jahre 1670 und sind als die Pflanzschule ahnlicher Anstalten in mehren europäischen und beütschen hauptstädten anzuschen, die indessen ohne Ausnahme das Borbild nicht erreichten. Die Januauer Arbeiter geniegen eines sehr vortheilhaften Rufes; überall werden sie gesucht. Die jehigen bedeutenbsten Chefs, Gebridder Toussant, Soud ai und Collin, Buri, Maller und Junger, erhalten die Fabrifen nicht nur in ihrein Rufe, sondern sind zugleich bemuhr solche mit jedem Tage zu vervollsomunen, und sollfte sich mit Wahrheit behaupten, daß Janau Ar-

beiten liefert, die man weber in Paris noch in London gu fertigen weiß, ja die uicht felten jene des industribsen Genf übertreffen. Dabei ift noch besonders das Umfafende der Atteliers genannter Goldarbeiter, von bem Roben des Materials bis zur vollendeten Maare in der arbsten Mannichfaliafeit, zu bemerken.

Die Teppichfabrit von hen. J. D. Leister und Comp. verdient um beswillen besondere Ausmerkfamkeit, weil in derselben die unter dem Namen gezogene Wifstou-Teppide bekannte Waare in ihrer größten Bollskommenheit bereitet wird. Man findet nicht allein eine umfassende Auswahl geschmackvoller Dessins in den sichonsten und behaftesten Farben, sondern es kann auch jede besondere Zeichnung gefertigt werden. Auserdem lieser biese Fabrit nichtgeschorne und hochgeschorne Teppiche auf Cammeteutrt, Benezianische und Schottläudische Teppiche u. s. w. Die früherhin stattgesabte Bereinigung von Holland mit Fandkeich war dem Absag sehr nachsteilig, und die deutschen Spie waren es fast allein, welche während bieser Frist der Fabrit Beschäftigung darboten.

Auch die Fabrit ber feidenen Lapeten verdient Erwähnung, indem fie in früheren Zeiten die meisten beutichen Softe mit den geschmackvollften Ameublements bersah. In der fidmissionen Periode der letzen zehn Indeaber fanden es die Unternehmer, die Brüder Blachierre, für rathfamer, nur folche Waaren bereiten zu lassen die allen Claffen bienen. So find iberhaupt bie Wollenund Seiden Fabrillen in Jauan, welche bem Aunftsinn weniger als bem allgemeinen Beburfniß entsprechen, von entschiedenem Ruthen auf Wollemenge und Exportation grwesen; und jest vermag man die hoffnung zu fassen, daß der offene Sechandel auch dieser Kabrisstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder verschaffen werde.

## Afchaffenburg.

Auch hier befinden sich altdeutsche Gemählbe aus aufgehobenen Klostern: von Grunwald und andern, vielleicht auch von Durer, und sonst noch wenige, aber schägensweithe Aunstwerke. Sollte von den fast bis zur Beschwertlickeit zahlreichen Schägen der Haupt einiges hierher gebracht und eine Sammlung zu Genub und Unterricht aufgestellt werden, so erhielte dieser wohlgelegene Ort wenigsten einigen Erfatz für das was er durch die Entfernung des Hofes verlor. Mancher Fremde wurde hier gern verweilen.

Tegt babie in Paris aufgebauften Schage wieder bas Freie suchen und, über Europa ausgesatet, einzeln aufregen und nugen, so war es groß, wenn die hochsten beutschen Regierungen sich beeistren basjenige mit Neberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Nation sich vieberwillig muß gefallen laffen: wir meinen, ben Ueberstuß ber Residennen in die Provingstadte

Coop.

ju vertheilen. Rur kleinere Staaten thun wohl ihre mäßigen Schätze beisammien aufzubewahren, große tonen ihren Aunftreichthum nicht weit genug uncher ftreuen. Daburch werben nicht allein Ranftler, fondern auch Liebshaber hervorgerufen, und je haufiger biefe find, besto mehr ift für jene gesorgt.

Ungern halten wir ben Fuß an, um uns nicht allgu weit in die Betrachtung bes reichen Often zu verlieren, und tehren an die Stelle gurud, wo der Main sich dem Rheine nabert.

#### Darmstabt.

Das hiefige Großberzogl. Mufeum wird wohl immer unter ben Anstalten biefer Gegenden zu den vorzäglichsten gezählt werden, und bessen musterhafte Einrichtung wird allen ähnlichen Unternehmungen billig zur Richte schnur bienen. In dem geräumigsten Cocal sind die man unichfaltigsten Gegenstände ohne Prunt, aber mit Ordnung, Warde und Reinlichkeit aufgestellt, so baß man durchaus mit Bewunderung im Genusse belehrt wird.

Die herrlichften Statuen in vortrefflichen Gyphabgdfen verbienen wohl zuerft genannt zu werben, an bie fich zahlreiche Bufften, Abrpertheile, Babreliefe anschliegen, alles in anständigen Raumen, der Betrachtung so wie ben Studien gleich ganftig. Die Nachbildungen in Kort von allen bedeutenden rhmifchen, ja italianischen Monu-

menten, wohn fich altere beutsche gefellen, geben bem Baufunftler ju ben bebeutenbften Bergleichungen Aulag.

Eine gablreiche Gemahlbefammlung, in welcher jeder Liebhaber fich nach feinem besondern Intereffe an altern und neuern Meistern geschichtlich unterrichten oder gemultblich ergbgen kann, ift durch mehrere Zimmer berebreitet.

Sucht man nun pergebens bon ben übrigen Schaben einige Rotig zu liefern, fo muß man munfchen, baß ein Ratalog, wenn auch nur bas Allgemeinfte andeutenb, bem Reisenden bald in die Bande gereicht merbe: benn wie foll man fich fonft aus bem unendlichen, obgleich vortrefflich geordneten und gufammengeftellten Reichthum berausfinden. Man fagt nicht zu viel, wenn man behanp= tet , bag Deifterftude ber Runft und Merkwurdigfeiten aller Sabrbunderte und Gegenden, melde uns betrachtungewurdig überliefert werben, bier angutreffen find. Bafen und Urnen aller Art, Trint = und Scherz-Gefage, Brongen aller Sahrhunderte, worunter man die toftlichften Canbelaber und mehrbochtige eherne Lampen bewunbert, Reliquientaftchen ber alteften Bogantinifchen Beit, von Erg und Schmels, elfenbeinerne etwas fpater, Rir= chengerathe jeder Urt, unschatbare Sandzeichnungen ber größten Deifter, fo gut altere als neuere dinefifche und japanifche Arbeiten, Glasgeschirre burch Materie, Form und Schleiffunft foftbar; und fo mußte man fortfahren ein allgemeines Bilb einer mufterhaften Runftfammlung



aufzuftellen, und man murbe bennoch bas Bange nicht ergrunden.

Co finden fich 3. B. eine große Augahl altdeutsicher Rirchengemahlbe, welche, restaurirt und aufgestrifcht, einer Scheincapelle gur vorzuglichsten Bierde dienen wurden.

Was jedoch beinahe noch mehr als die Schätze felbst ben Beschauer anspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich immer fortbilden den, ammerk. Alle Sächer sind in Bewegung; überall schließt sich etwas Neues au; überall sügt sich's klarer und besser, so das man von Jahr zu Jahr den schaffenden und orduenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Klin die Sammlung des Herrn von Hibs ich wendern sich bier des glidklichen Geschäft, welches biesem Chaos zu Theil ward, entwickelt, gesondert und einer sich nie kendig geordneten Welt einverleibt zu werden.

Eine naturhistorische Sammlung von gleichem Reichtum und Bollftanbigleit fieht dieser Kunftammlung gur Seite. In belleu Galerien aufgeordnet finden sich die dren Reiche der Natur, an welchen immer durchtditige Manner Reinlichteit erhalten, das Erfreuliche fir den Beschauer vermehrt, und die Ordnung für den Biffenden und Bifbegierigen immer klarer eingerichtet wird. Benn auch hievon nur im Allgemeinen die Rebe

feyn kann, so darf man wenigstens insbesondere der Sammlung gedenken, welche der vergleichenden Anatomie gewidmet, jene merkwürdigen Fosstlien, Reste der gigantischen Thiere auß der Urzeit, wie sie in dem weizen Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und erhalten vor Augen stellt. Rührend war es dem Beschauer viele Städe hier zu sinden, welche von dem verblichenen Jugendfreunde Merk mit Liebe und Leisdenschaft gesammelt, nun durch landesberrliche Neizung und durch Sorgsatt eines nachfolgenden Naturs forsches hier gerettet und gesichert lagen.

Auch fand man jenen Bunsch schon erfallt, daß namlich seltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen sehen wird, neben andern wirklichen Seltenheiten aufgestellt wurden. Das ungeheure Geweik, wie man sie in Irland ausgrädt, ward zu Bewunderung des Anschannen versuchsweise auf eine Papiersstäche gemahlt. Moge der gesafte Borsat diesen Gegenstand und abnische auf den großen Raumen über den Schränken abbilden zu lassen, baldigst erfällt werden.

Eine bhofft reiche ebenso wurdig als reinlich aufgeftellte Bibliothef fest ben Reisenben alebann in Bermunberung, und erregt in ihm een Bunfch langere Zeit von biesen Schägen Gebrauch machen zu fonnen. Wie er benn auch, wenn er vollig fremd und mit hiefigen Berhaltniffen gang unbekannt ware, nothwendig auf ben Beift ber einem solchen großen Korper Leben gibt und

erhalt, aufmertfam werben mußte. 36m tonnte nicht einen Augenblid verborgen bleiben, bag bie Reigung bes Fürften gu folden Unterhaltungen groß und entschieben fenn muffe; bag er einem einfichtigen Manne, welcher planmaßig und thatig bierin ungeftort wirten fann, bas volle Bertrauen ichentte; woraus benn wieber folgt, bag bem Borgefetten nur folche Mitarbeiter gu= und untergeordnet werden, welche in gleichem Ginne, mit gleichem Schritt, ohne Paufe und Uebereilung, in Giner Richtung fortarbeiten. Freilich wird alebann eine folche bortreffliche Ginrichtung nicht als ein Bunber erscheinen, aber boch auf unferm Beltboden, wo Trennung, Un= ordnung und Billfur fo febr begunftigt ift, mochte fie noch immer wunderbar bleiben. Erfreulich wird es als= bann jebem fenn gu feben, bag Ihro Ronigl. Sobeit ber Großbergog fo lange Jahre unter ben ungunftig= ften Umftanden folde ichone Reigung ununterbrochen gehegt; baß Br. Beh. Cabineterath Schleiermacher bas bochfte Bertrauen in foldem Grabe ju verbienen und fich zu erhalten gewußt , und unter feiner Leitung feine herren Cohne ben Runftsammlungen und ber Bis bliothet vorsteben, ja einen physitalischen Apparat burch Borlefungen nugbar machen ; daß Gr. Dungmeifter Rebr ben mineralogischen und geologischen Theil, nicht weniger die Ronchplien = Sammlung, fo wie Gr. Dbers forftrath Beder bas übrige Thierreich beforgt. Findet man nun bei'm Durchschauen ber vielen Gale alles wie

aus Einem Guffe; bemerkt man, daß in Jahresfrift alles planmäßig zugenommen: so wird man wohl den Munschbegen, daß, jeder Confervater diese Sammlung von der artifischen, antiquarischen, naturwissenschaftlichen, literarischen, am meisten aber von der ethischen fludiren und zum Worbide nehmen mochte.

Daß es auch an thatigen Runftlern nicht fehle, ift bei folden Begunftigungen mohl zu erwarten. Br. Dberbaurath Moller findet in einer Refident, beren Strafen fich taglich mehr ausbehnen, wo Privatgebaube aufgeführt, bffentliche projectirt merben, fur fein architeftonifches Talent erminichte Gelegenheit. Ferner bat er fich feit mehrern Jahren auch mit Abbilbung glideutscher Baumerte befchaftigt , und bas Boifferee'iche Dommert wird von feinem Rleif und Genauigkeit, fo wie von feinem Geschmad bas unzweideutigfte Beugniff, ablegen. Der neuentbedte Driginglrif bes Rolner Dome ift in feinen Sanden, und ein Racfimile beffelben wird im Ge= folge bes Boifferee'fchen Berte von ihm berguegegeben; und fo wird ibm benn auch die Geschichte ber bentichen Bautunft bie ichonften Beitrage verbauten, indem er bie alten Gebaube feines Begirfe in Maing, Oppenheim, Morms, Speier, Frankfurt u. f. m. au zeichnen und in Rupfer ftechen ju laffen beschäftigt ift.

Berr Primavefi, rahmlichft bekannt durch eigenbanbig rabirte landschaftliche Darftellungen, arbeitet fleißig immer fort. Erchat die mublame Arbeit unter-

nommen, die Meingegenden, von ben beiden Quellen berab, nach der Natur ju zeichnen. Das daraus entstebende Wert wird befrweise nehl einer kurzen Beidreisbung heraussommen, und so werden auch auf dielem Wege die an den deutschen Sauptfluß gränzenden Merkwaltsgefeiten fäustlerisch in Berbindung gebracht.

# Seibelberg.

Diefe Stadt, von so mancher Sette merkwurdig, beschäftigt und unterhalt ben Bestuchenden auf mehr als Eine Beise. Der Beg jedoch, welchen wir zu unsern Ihmere abwecken eingeschlagen haben, führt und zuerst in die Cammlung alter Genahibe, welche, dem Riederbein beraufgebracht, feit einigen Jahren als besondere Zierde bes Dere, ja der Gegend angesehen werden fann.

Indem ich nun die Boissereische Sammling uach einer ichzigen Jaufe gum zweitenmal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer eindringe, auch uicht ab geueigt bin, darüber ein Wort bssentlich auszusprechen, jo bezegnen mit alle borgesüblten Schwierigfeiteit! benn weil aller Borzug der bildenden Kunft barin besteht, daß man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht ansdrucken fann, so weiß der Ginsichtige, daß er in solchem Falle ein Unwögliches übernähme, wenn er sich nicht zu seiner Sahn selbst Maß und Bielegen wollte. Da erteum er benn, daß all bissorischen

Wege hier bas Reinste und Nuhlichste zu wirken ist; er wird ben Vorsatz fassen, eine so wohl verschene und wohl zeordnete Sammlung dadurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern selbst als von ihrem Bezug untereinander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird sich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen hüten, ob er gleich die Aunstepoche von welcher hier die Rede ist, aus entsernten durch Zeit und Ort zeschiedenen Kunstetztigkeiten ableiten muß. Und so wird er den schaftigen, mit denen wir uns gegenwärtig ber sosstenen, mit henen wir uns gegenwärtig ber schaftigen, an ihrem Platz vollfommenes Recht widersahren lassen und sie dergestalt behandeln, daß ihnen der gründliche Geschichtstenner gern ihre Stelle in dem großen Kreise der allgemeinen Kunstwelt anweisen mag.

Alls Einleitung hiezu, und damit das Besondere bieser Sammlung deutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrüdder Boisserie, welche solche in Gesellschaft mit Bertram gegenwärtig besigen, und den Genuß derfelben mit Kunstfreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Kausmannstande geweiht, und hatten auf diesen Iwed ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Haubelsstäderen gerichtet. Indessen suchten fie zugleich einen Trieb nach beherer Bildung zu befriedigen, wogle seinen Trieb nach beherer Bildung zu befriedigen, wogle seinen Gebenebeit fanden, als auf die Khlner neuerrichtete Schule vorzügliche deutsche Manner zu Lehren berusen wurden. Dadurch gewannen sie eine jenen Ge-

omorty Geogr

genden feltenere Ausbildung. Und obgleich ihnen, die fich von Jugend auf von alten und neuen Runfiverten umgeben gesehen, Freude darau und Liebe berselben angeboren und anergogen seyn mußte, so war es boch eigentlich ein Jufall, der die Reigung dergleichen zu bes sigen erweckte, und zu dem lobenswurdigsten Unternehmen ben Anlaß gab.

Man erinnere fich jenes Junglings, ber am Stranbe bes Meeres einen Ruberpflod fand, und burch bas Boblgefallen an biefent einfachen Wertzeng bewogen, fich ein Ruber, barauf einen Rahn, hiezu Daft und Gegel anschaffte, und fich erft an Uferfahrten porubend, gus lest muthig in die Gee ftach und mit immer verarbffers tem Kahrzeug endlich zu einem reichen und gludlichen Rauffahrer gebieh. Diefem gleich erhandelten unfere Junglinge jufallig eines ber auf ben Erbbel gefprengten Rirchenbilber um ben geringften Preis, balb mebrere: und indem fie burch Befit und Wieberherftellung immer tiefer in ben Berth folder Arbeiten einbrangen, verwanbelte fich bie Reigung in Leibenschaft, welche fich mit wachsender Renntniß im Befit guter und vortrefflicher Dinge immer vermehrte, fo bag es ihnen feine Mufopfe= rung fchien, wenn fie burch toftspielige Reifen, neue Unschaffungen und fonftiges Unternehmen, einen Theil ihres Bermogens fo wie ihre gange Beit auf die Musfuhrung bes einmal gefaßten Borfages verwenbeten.

Jener Trieb, Die alten beutschen Baubentmale aus

ber Bergestenbeit zu ziehn, die bessen in ihrer Reinheit barzustellen, und badurch ein Urtheil über die Berschlimmerung dieser Banart seitzusehen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schrift neben den andern fort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerf herauszugeben, und ein aus zwehnundert Bildern bestehende Cammiling vorzuweisen, bei an Seltenheit, Reinheit, gluftlicher Erbattung und Micherbertellung, besonderts aber an reiner geschichtslicher Folge, ihres Gleichen schwertich haben mochte.

Um nun aber so viel als es mit Worten geschehen faun, hierüber verständlich ju werden, uniffen wir in altere Zeiten zurückzehen, gleichwie derjeuige, ber einen Stammbaum ausarbeiten soll, soweit als möglich von den Iweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir jedoch immer voraussehen, daß dem Leser diese Sammlung ents weber wirklich ober ih Gedanken gegenwartig sey, nicht weniger, daß er sonstige Kunstwerk deren wir erwähnen, gleichfalls kenne, und mit underernen Sinn fich ernstlich mit nus unterrichten volle.

Ourch militarisches und politisches Unbeil war bas romische Reich auf einen Grad von Berwirrung und Ersuiedrigung gesunken, daß gute Austalten seber Art und also auch die Auniferrigkeit von der Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Kunst hatte sich in dem wilden Kriegs zund heeress

Wefen vollig verloren, wie und die Mungen biefer fo fehr erniedrigten Zeiten den deutlichsten Beweiß geben, wo eine Ungabl Kaifer und Kaiferlinge sich nicht enrehrt fanden, in der fragenhaftesten Gestalt auf ben ichtedzeiten Kupferpfenuingen zu erscheinen, und ihren Coloaten, sient ehrenvollen Golbes, ein bettelhaftes Aniosen fammerfich zu werden.

Der chriftlichen Kirche bagegen find wir die Erhaltung der Kunft, und war es auch nur als Funken unter der Afche, ionibig. Denn obgleich die neue innerliche fittlich fanftmuthige Lehre jeue angere traftig fundliche Kunft ablehnen, und ihre Werke wo nicht gerforen boch entfernen muste; olag boch in dem Gefchichtlichen der Religion ein fo vielfacher, ja unenblicher Came als in keiner andern, und daß diefer, felbst ohne Wollen und Juthun der neuen Bekenner, aufgehen wurde, lag in der Natur.

Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so thniglich gedacht wie Zeus, aber menschlicher; beni er ift Bater eines geheinmissollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Görtheit auf Erden darstellen sollte. In beiden gesellte sich eine flatternde unschwieber Tanbe, als eine gestalteit Ind gertalter Antier Raimme, und bildete ein vundersames Meeblatt, wo umher ein seliges Geisterchor in ungabisgen Bistatungen sich vertammelte. Die Mutter seines Sohnes tonnte als die reinste der Frauen vereihrt werden; dem schol im heldnischen Alle

terthum war Jungfraulichkeit und Mutterschaft verbunben bentbar. Bu ibr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Misheirath gebilligt, bamit es bem neugebornen Gotte nicht an einem irdischen Bater zu Schein und Pflege feblen mige.

Was nun bei'm Erwachsen und bei endlicher Thatigfeit diese gottlich menschliche Wesen fur Anziehungsfraft ausübt, zeigt und die Masse, mannlichaltigfeit seiner Junger und Anhanger, mannlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren
verschieden, um den Ginen versammeln: die aus der
Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiser, so manche Bekenner aller Art und Stände, und
von Stephanus an, eine Reihe Martyrer.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen altern, besten Ueberlieserungen bis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersten Eltern, die Erzadter und Richter, Propheten, Kdnige, Wiederspersteller in Unschlag, deren jeder sich besonders auszeichnen ist: so sehen wir wie naturlich es war, daß Kunst und Kirche in einander verschwoszen und Eins ohne das Andere nicht zu bestehen schien.

Wenn baber bie bellenische Aunst vom Allgemeinen begann und fich gang fpat in's Befondere verlor, so hatte bie chriftliche ben Bortheil, von einer Ungahl Insbirdunglichten ansgehen ju konnen, um fich nach und

ome is Georgia

nath in's Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Menge historischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charafteristische Handlungen gerühmt werben; daß ferner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten spmbolisch wiederzussuden bemuhr war, und sowohl historisch irbische als himulisch gestige Bezige auf tausenbfache Weise anspielten: so sollten freilich auch in der bildenden Kunft der ersten christlich fürchlichen Jahrhunderte schohne Dentmaler übrig geblieben seyn.

Allein die Welt war im Gangen gu fehr berworren und gebrudt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; nur Byzanz blieb noch ein fester Sig fur die Kirche und die mit ihr verbundene Kunft.

Jedoch hatte leider in dieser Epoche der Drient schon ein trauriges Ausschin, und was die Aunst betrifft, blüdeten jene obgenannten Individualitäten nicht sogleich aufer sie verhinderten doch, daß ein alter starrer musmienhafter Seid nicht alle Bedeutsamfeit verlor. Man unterschied immerfort die Gestalten; aber diese Unterschied sich au machen schrieb man Name für Name auf das Bild, oder unter dasselbe, damit man ja unter den immer häusiger und häusiger werdenden heiligen und Martyrern nicht einen stat des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine stroftiede Angelegenheit die

Bilber ju fertigen. Dies geschah nach genauer Borschifft, unter nufftat der Geistlichken, vole man fie benn auch durch Weise und Wunder dem einmal befehenden Gottesdienste vollig aneignete. Und so werden bis auf ben beutigen Tag die unter ben Manbigen der griechtschen Altiche zu Saufe und auf Keisen verchreite Andachtebilder in Eusbalt, einer grade bes ein die kwanzigsten Goldernenients von Rusland, ind beier Inigebung, unter Muffiche der Geistlichkeit geseitigt? daber bein eine große Lebereinstimmung erwachsen und bfelben muß.

Refren wit um nach Bhzang und in fene bespröchent gett girde, so läßt fich bemerken, daß die Meligion fettle billichnis einen beptomatisch pedantischen Charafter, die Refte bingegen die Gestalt von hof = und Staats = Festein annehmen.

Diefer Begranzung und hartnadigkeit ift es auch gilgufcheiben, baß felbit bas Bilberfturinen ber Runft teinen Bortheil gebracht hat, indem bie bei bem Siege ber humpparten wieder hergestellten Bilber ben alten oblig gleich fehn mußten, um in ihre Rechte einzurreten.

Bie fich aber bie trifteste aller Erscheinungen einigefoldthein, bag mian; wahrscheinlich aus agyptischen,
achtioplichen, abyffinischen Antaffen, bie Mutter Gottes braun gebildet, und bem auf bein Tuche Beronica's abigebruckten heilandegesche gleichfalls eine Mohrenfatte gegeben, mag sich bet besondere Bearbeitung ber Kunfts geschichte jenes Theils genauer nachweifen laffen; alles aber beutet auf einen nach und nach funner mehr verfilmmerren Juftanb, beffen bollige Auflösung inuner moch fpater erfolgte, als man hatte vermuthen follen.

Her muffen wir unn beutlich ju machen suchen, was die Begantinische Schule, von der wir wenig kobliches du sagen wuften, in ihrem Junern noch für große Berdienste mit sich trug, die ans ber hohen Erbichaft allerer griechischer inn ehmischen Worfahren funfte mabig auf sie übergegangen, gildemmäßig aber in ihr erhalten worben.

Denn wenn wir fie fruher nicht mit Unrecht mumifirt genannt haben, fo wollen wir becenten, baf bet ausgebhilten Korpern, bei vertrockneren und verharzten Minsfeln, bennoch die Gestalt bes Gebeins ihr Recht behaupte. Und so ift es auch bier, wie eine weitere Ausführung seigen wird.

Die höchste Aufgabe ber bildenden Kunft ift, einen bestimmten Raum ju verzieren, oder eine Bierde in einen unbestimmten Raum ju seigen; aus dieser Forderung earspringt alles was wir funftgerechte Composition beißen. heren waren die Griechen und nach ihnen die Römer große Meister.

Alles was une daher als Zierde ansprechen foll, muß gegliedert fepn und gwar im hobern Ginne, daß es aus Theilen bestehe, die fich wechfelendist auf einander bestehen. Hiezu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, eth Oben und Unten, ein Saben und Oralben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Berflande vollig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stufe genannt werden kann. Je mannichfaltiger dann aber die Glieder werden, und je mehr jene anschagliche Symmetrie verstochten, versteckt, in Gegensähen abges wechselt, als ein offendares Geheimnis vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Jierde seyn, und ganz vollkommen, wenn wir an jene ersten Gruudlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willkarlichen und Jufälligen überrasscht werden.

An jene strenge trodne Symmetrie hat sich bie Bygantinische Schule immersort gehalten, und obgleich baburch ibre Biber fleif und unangenehm werben, so tommen boch Falle vor, wo durch Abwechelung der Giles berstellung, bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Ammuth hervorgebracht wird. Diesen Borgug also, ingleichen jene obengerahmte Mannichfaligfeit der Gegenstande alt = und neutestamentlicher Ueberliesserungen, verbreiteten diese billichen Kunst zund handwerksgenossen über die damals gange bekehrte Welt.

Was hierauf in Italien sich ereignet, ist allgemein bekannt. Das praktische Talent war gang und gar versschwunden, und alles was gebildet werben sollte hing von den Griechen ab. Die Thuren des Tempels Sr. Paul, außerhalb der Mauern, wurden im eilsten Jahrhundert au Confantinopel gegoffen und die Felder derfelben mit

eingegrabenen Riguren abicheulich vergiert. Bu eben bies fer Beit verbreiteten fich griechische Mahlerschulen burch Italien; Conftantinopel fendete Baumeifter und Duffivarbeiter, und diefe bedecten mit einer traurigen Runft ben gerftorten Beften. 216 aber im brengehnten Sahr= bundert bas Gefühl an Bahrheit und Lieblichkeit ber Natur wieber aufwachte, fo ergriffen bie Stalianer fo= gleich die an ben Bygantinern geruhmten Berbienfte, bie symmetrifche Composition und ben Unterschied ber Charaftere. Diefes gelang ihnen um fo eber, als fich ber Ginn fur Korm ichnell berborthat. Er fonnte bei ihnen nicht gang untergeben. Prachtige Gebaube bes Alterthums ftanden Sahrhunderte bor ihren Mugen, und Die erhaltenen Theile ber eingegangenen ober gerftorten wurden fogleich wieder ju firchlichen und offentlichen 3weden benutt. Die herrlichften Statuen entgingen bem Berberben, wie benn die beiden Roloffen niemals verschuttet worden. Und fo war benn auch noch jebe Trummer geftaltet. Der Romer befonders fonnte ben Buß nicht niederfegen ohne etwas Geformtes ju berühren. nicht feinen Garten, fein Feld bauen, ohne bas Roftlichfte . an ben Tag gu fordern. Bie es in Giena, Floreng und fonft ergangen, barf une bier nicht aufhalten, um fo weniger als jeder Runftfreund fich fowohl bieruber als über bie fammtlichen icon besprochenen Gegenftanbe aus bem bochft ichatbaren Bert bes herrn b'agincourt auf bas genauefte unterrichten fann, .... 1 on toff

Die Betrachtung jeboch, daß die Benetianer ale Bewohner von Kuffen und Niederungen den Ginn der Jarbe bei fich fo bald aufgeschlossen gefühlt, ist uns bier wichtig, da wir fie ale llebergang zu den Niederlandern benugen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft autreffen.

Und so nabern wir und benn unsern eigenelichen Biele, dem Niederschein, welchem ju Liebe wir ienen großen Umweg ju machen nicht angestanden.

Rur mit wenigem erinnern wir une, wie die Ufer Diefes herrlichen Aluffes von romifchen Deeren Durchgogen, friegerifch befestigt, bewohnt und fraftig gebilbet worden. Suhrt nun fogar die bortige vorzuglichfte Colonie ben Namen von Germanicus Gemablin, fo bleibt uns wohl fein Zweifel, baf in jenen Beiten große Runfibes mubungen bafelbft ftatt gefunden: benn es mußten ja bei folden Unlagen Runftler aller Urt , Baumeifter, Bilohauer, Topfer und Mungmeifter mitwirfen, wie uns bie vielen Refte bezeugen tonnen, bie man ausgrub und ausgrabt. In wiefern in fpaterer Beit bie Mutter Conftantine bes Großen, Die Gemablin Otto's, bier ge= wirft , bleibt ben Geschichtforschern gu untersuchen. Unfere Abficht forbert es mehr, ber Legende naber gu treten und in ihr oder hinter ihr einen welthiftorischen Ginn auszufpaben.

Man laßt eine britannische Prinzessin Urful's über Rom, einen afrikanischen Prinzen Gercon gleichfalls über Rom nach Roln gelangen; jeue mit einer Schaar

bon eblen Jungfrauen, Diefen mit einem Belbenchor umgeben. Scharffinnige Manner, welche burch ben Duft ber Ueberlieferung hindurchschanen, theilten bei biefen Ueberlieferungen folgendes mit: Denn zwen Parteyen in einem Reiche entstehen und fich unwiderruflich von einander trennen, wird fich die fcmachere von bem Mit= telpuntte entfernen und ber Grange gu nabern fuchen. Da ift ein Spielraum fur Factionen, babin reicht nicht fogleich ber tyrannifche Wille. Dort macht allenfalls ein Prafect, ein Statthalter fich felbft burch Migvergungte ftart, indem er ihre Gefinnungen, ihre Meinungen bulbet, begunftigt und wohl gar theilen mag. Diefe Unficht hat fur mich viel Reig, benn wir haben bas abnliche ja gleiche Schauspiel in unsern Tagen erlebt, welches in grauer Borgeit auch mehr als Ginmal fattfand. Gine Schaar ber edelften und bravften driftlichen Musgemanberten, eine nach ber andern begibt fich nach ber beruhm= ten fcon gelegenen Agrippinischen Colonie, wo fie mobil aufgenommen und gefchugt eines beitern und frommen Rebens in ber berrlichften Wegend geniefen, bis fie ben gewaltsamen Magregeln einer Gegenparten fchmablich unterliegen. Betrachten wir die Urt des Martyrthums, wie Urfula und ihre Gefellichaft baffelbe erlitten, fo finben wir nicht etwa jene absurben Geschichten wiederholt, wie in bem bestialifden Rom garte unschuldige boberge= bilbete Menschen von hentern und Thieren gemartert und gemordet werben, gur Schauluft eines mabnfinnigen

unteren und oberen Phbeles; nein, wir feben in Roln ein Blutdab, bas eine Parten an ber andern ausübt, um fie schneibab, bas eine Parten an ber alber bie ebein Iungfrauen verhängte Mord gleicht einer Bartholomäusinacht, einem Septembertage; eben fo scheint Gereon mit ben Seinen gefallen ju fepn.

Burde nun ju gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaifche Legion niebergemehelt, so finden wir und in einer Epoche, wo nicht etwa die herrschende Partep eine beranwachsende zu unterdrücken, sondern eine ihr zu Kopf gewachene zu vertigen ftrebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in mbglichster Kurze boch umständlich ausgesührt, war ihechst nothig, um einen Begriff der niederländischen Kunsstelle zu granden. Die Bygantinische Mahlerschule hatte in allen ihren Beweigungen mehrere Jahre wie über den gangen Besten auch am Rhein geherrscht, und einheimische Gesellen und Schller zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebilder; daher sich denn auch manches Arockne, jener dustern Schule völlig Aehnliche, in Koln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharatter, die klimatische Einwirkung, thut sich in der Kunstgeschichte vielleicht nirgend so sich ben kerden als in den Rheingegenden, deshalb wir auch der Entwickelung diese Punktes alle Sorgfalt gehnen und unserem Bortrag freundliche Aussmet.

Bir übergeben die wichtige Epoche in welcher Carl ber Grofe bie linke Rheinseite von Maing bis Machen mit einer Reihe von Refibengen bevflangte, weil bie baraus entsprungene Bilbung auf die Mahlerfunft, von ber wir eigentlich reben, feinen Ginfluß batte. Denn jene orientalische buftere Trodfenheit erheiterte fich auch in biefen Gegenden nicht bor bem brengehnten Jahr= bundert. Dun aber bricht ein frobes Naturgefühl auf einmal burch, und zwar nicht etwa als Nachah= mung bes einzelnen Wirflichen, fonbern es ift eine behagliche Augenluft, Die fich im allgemeinen über Die finnliche Belt aufthut. Apfelrunde Rnaben = und Dad= den = Gefichter, enformiges Manner= und Frauen-Untlig. wohlhabige Greife mit fliegenben ober gefrauften Barten, bas gange Beichlecht gut, fromm und heiter, und fammt: lich, obgleich noch immer charafteriftifch genug, burch einen garten, ja weichlichen Dinfel bargeftellt. Gben fo verhalt es fich mit ben garben. Much biefe find heiter, flar, ja fraftig, obne eigentliche Barmonie, aber auch ohne Buntheit, burchaus bem Muge angenehm und gefållig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen der Gemahlbe, die wir hier charafterifiren, find der Goldgrund, mit eingebruckten heiligenscheinen um's haupt, worin der Name zu lefen. Auch ist die glanzende Metallfläche oft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch braune Umriffe und Schattirungen ju vergolpetem Schnigwert scheinbar umgewandelt. Daß man diese Bilber dem breyzehnten Jahrhundert zuschreiben könne, bezeugen diesenigen Kirchen und Capellen, wo man sie ihrer ersten Bestimmung gemäß noch aufgestellt gefunden. Den stärften Beweis gibt aber, daß die Kreuggänge und andere Raume mehrere Kirchen und Kibster mit ähnlichen Bilbern, an welchen dieselbigen Mertmale anzutreffen, ihrer Erbauung gleichzeitig gemahlt gewesen.

Unter ben in ber Boifferee'fchen Sammlung befindlichen Bilbern fteht eine beilige Beronica billig oben an. weil fie jum Beleg bes bisber Gefagten von mehreren Seiten bienen fann. Man wird vielleicht in ber Folge entbeden, baf biefes Bilb, mas Composition und Beidnung betrifft, eine bertommliche Bnantinifche beis lige Borftellung gemefen. Das fcmargbraune, mahr= scheinlich nachgebunkelte, borngefronte Antlig ift von einem wundersamen ebel fcmerglichen Musbrude. Die Bipfel bes Tuche werben von ber Beiligen gehalten, welche faum ein Drittel Lebensgroße babinter fteht und bis an die Bruft bavon bebedt wird. Sochft anmuthig find Mienen und Gebarben; bas Tuch ftoft unten auf einen angebeuteten Rufboben, auf welchem in ben Eden bes Bilbes an jeber Seite bren gang fleine, wenn fie ftunden bochftens fußhohe, fingende Engelchen figen, bie in zwen Gruppen fo fcon und funftlich aufammens gerude find, bag bie bochfte Forberung an Composition

baburch volltommen befriedigt wirb. Die gange Dents weife bes Bilbes beutet auf eine berfommliche, überlegte, burchgearbeitete Runft; benn welche Abstraction gebort nicht bagu, Die aufgeführten Geftalten in bren Dimenfionen hinzustellen und bas Gange burchgangig gu fpm= Die Rorperchen ber Engel, besonbere aber Roufden und Sandchen, bewegen und ftellen fich fo fcbbn gegen einander, baf babei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begrunden wir nun biemit bas Recht, bem Bilbe einen Bngantinifchen Urfprung ju geben, fo nothigt und bie Unmuth und Beichheit, womit bie Beilige gemablt ift, womit bie Rinber bargeftellt finb, bie Ausführung bes Bilbes in jene nieberrheinische Epoche ju feben, bie wir ichon weitlauftig charafterifirt haben. Es ubt baber, weil es bas boppelte Element eines ftrengen Gebantens und einer gefälligen Musfubrung in fich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf Die Bes fcauenden aus; mogu benn ber Contraft bes furchtbaren medufenhaften Ungefichtes ju ber gierlichen Jungfrau und ben anmuthigen Rinbern nicht wenig beitragt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben fo weichem angenehmem Pinfel, heiteren und erfreulichen Farben, Mooftel und Kirchemater, halb Lebensgröße zwifchen goldenen Zinnen und andern architeftonifche gemahlten Zierrathen, gleichsam als farbige Schnitgbilder inne fteben, geben uns zu abnilden Betrachtungen Anlas, beuten aber zugleich auf neue Bedingungen. Es if

namlich gegen bas Enbe bes fogenannten Mittelalters bie Plaftit auch in Deutschland ber Mahleren vorgeeilt, . weil fie ber Baufunft unentbehrlicher, ber Sinnlichfeit gemager und bem Talente naber gur Sand mar. Der Mabler, wenn er aus bem mehr ober meniger Manie: rirten fich burch eigene Unschauung ber Birflichfeit retten will, hat ben boppelten Weg, bie Rachahmung ber Ratur ober bie Nachbildung ichon vorhandener Runftwerte. Bir verfurgen baher in biefer mablerifchen Epoche bem nieberlandischen Runftler feinesmegs fein Berbienft, wenn wir bie Frage aufwerfen: ob nicht biefe bier mit lieblicher Beichheit und Bartheit in Gemablben aufgeführten , reich , aber frei bemantelten beiligen Manner, Nachbilbungen von geschnisten Bilb: niffen fenen, Die entweber ungefarbt ober gefarbt gwiichen abnlichen vergolbeten architektonischen wirklichen Schniswerten gestanden. Bir glauben uns ju biefer Bermuthung besonders berechtigt burch bie gu ben Rugen biefer Beiligen in verzierten Sachern gemablt liegenden Schabel, woraus wir benn folgern, bag biefe Bilber ein irgendmo aufgeftelltes Reliquiarium mit beffen Bierrathen und Riguren nachahmen. Gin folches Bild nun wird um befto angenehmer, als ein gewiffer Ernft, ben bie Plaftit vor ber Mahleren immer voraus bat, burch eine freundliche Behandlung murbig binburch fieht. Alles mas mir bier behaupten, mag fich in ber Folge noch mehr beftatigen, wenn man auf bie freilich

Berftreuten altfirchlichen Ueberrefte eine vorurtheilsfreie Aufmerksamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Ansang des dreiziehnten Jahrhunderts Wolfram von Schilbach in seinem Parcival die Mahler von Khin und Naestricht gleichsam spruchweith est niemand wundern, daß wir von alten Bildern diere Gegenden so viel Gutes gesagt baben. Nun aber sordert eine neue zu Ansang des fünfzeshnten Jahrhunderts eintretende Epoche unsere ganze Aussmertsamkeit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Ehrankter abzugewinnen gedenken. Se wir aber weiz tergehn und von der Behandlungsweise sprechen, welche schankten hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Nahlern vorz zäglich gegeben waren.

Wir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jener Gegend edle Jungfrauen und Junglinge gewesen; daß ihr Tod nichts von den widerlichen Justilligkeiten gehabt, welche bei Darstellung anderer Matryrer der Kunst so dußerst unbequem fallen. Doch zum shöchsten Glidt megen es sich die Mahler des Niederrheines zählen, daß die Gebeine der von wrogenschadischen fromen Konige von Mailand nach Kolin gebracht wurden. Bergebens durchsucht man Geschichte, Fabel, Ueberzlieferung und Legende, um einen gleich ganstigen reichen gemulthlichen und annurhigen Gegenstaud auszussischen

als ben ber fich bier barbietet. 3mifchen verfallenem Gemauer, unter fummerlichem Dbbach, ein neugebors ner und boch fcon fich felbft bewußter Rnabe, auf ber Mutter Schof gepflegt, von einem Greife beforgt. Bor ibm nun beugen fich bie Burbigen und Grofen ber Belt, unterwerfen ber Unmundigfeit Berebrung. ber Urmuth Schabe, ber Diebrigfeit Rronen. gablreiches Gefolge fteht verwundert über bas feltfame Biel einer langen und beschwerlichen Reife. Diesem allerliebsten Gegenstande find die niederlandischen Mabler ihr Glud ichuldig, und es ift nicht ju verwundern, daß fie benfelben funftreich gu wiederholen Jahrhunderte burch nicht ermubeten. Dun aber fommen wir an ben wichtigen Schritt, welchen bie rheinische Runft auf ber Grange bes vierzehnten und funfgehnten Sahrhunderts thut. Schon langft maren die Runftler, megen ber vielen barguftellenden Charaftere an bie Mannichfaltige feit ber Natur gewiesen; aber fie begnugten fich an einem allgemeinen Musbrud berfelben, ob man gleich bie und ba etwas Portraitartiges mabrnimmt. Dun aber wird der Meifter Bilbelm von Roln ausbrud's lich genannt, welchem in Nachbilbung menschlicher Gefichter niemand gleichgetommen fen. Diefe Gigenschaft tritt nun in dem Dombild zu Roln auf bas bewundernes murbigfte hervor, wie es benn überhaupt als bie Achfe ber nieberrheinischen Runftgeschichte angesehen werben fann. Rur ift ju munichen, baß fein mabres Berbienft biftorifch fritifch anertannt bleibe. Denn freilich wirb es jest bergeftalt mit Somnen umrauchert, bag 'gu befürchten ift, es merbe balb wieber fo verbuftert vor ben Mugen bes Beiftes bafteben, wie es ehemals von Lampen = und Rergen = Rug Berbunkelt ben leiblichen Mugen entzogen gemefen. Es befteht aus einem Dittelbilbe und zwen Seitentafeln. Auf allen brenen ift ber Goldgrund, nach Maggabe ber bisher befdriebenen Bilber, beibehalten. Ferner ift ber Teppich binter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefarbt. " 3m Uebrigen ift biefes fonft fo baufig gebrauchte Mirtel burchaus verschmabt; ber Mahler wird gewahr, daß er Brocat und Damaft, und was fonft farbenwechfelnb, glangend und icheinend ift, burch feinen Pinfel hervor: bringen fonne und mechanischer Gulfemittel nicht weiter bedurfe.

Die Figuren des hauptbildes so wie der Seitenbilber beziehen fich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannichfaltigkeit bedeutender Contraste an Beftalt und Bewegung. Die herkmmlich Bygantinische Marime herricht noch vollfommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit beobachtet.

Einen verwandten Nationaldarafter hat die fammtliche Menge, welche weiblich die heilige Ursula, ritterlich ben Gereon, in's Orientalische maskirt, die hauptgruppe umgibt. Bolltommen Portrait aber find die beiben knienden Könige, und ein Gleiches mochten wir von der Mutter behaupten. Beitläuftiger über diese reiche Zusammensetzung und die Berdienste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das Taschen buch für Freunde altbeutscher Zeit und Kunst uns eine seine sehr willsommene Abbildung diese vorzusglichen Berches vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen wurden, wenn nicht darin eine enthustastische Mpfit waltete, unter deren Einfluß weder Kunst noch Bisse gebeiben kann.

Da biefes Bild eine große Uebung bes Meisters voraussetzt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein
und das andere der Art künftig vorsinden, wenn auch die
Zeit inanches zerstdert und eine nachfolgende Kunst mandes verbrängt hat. Huns ist es ein wichtiges Document eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirtlichkeit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichtebildung auf die vollkommene Wirtlichkeit des Portraits losarbeitet. Nach dieser Ableitung
also halten wir und überzeugt, daß dieser Ableitung
also halten wir und überzeugt, daß dieser Kunstler, er
beiße auch wie er wolle, deht beutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nbthig haben, italidnische Einstulfse zu Erklätung seiner Berdienste herbeizurusen.

Da biefes Bild 1410 gemahlt ift, fo ftellt es fich in

bie Epoche, wo Johann von End fcon als entschie= beuer Runftler blubte, und fo bient es uns bas Unbegreif= liche ber Endischen Bortrefflichkeit einigermaßen gu erflaren, indem es bezeugt , mas fur Zeitgenoffen ber ge= nannte vorzugliche Mann gehabt babe. Wir nannten bas Dombild bie Uchfe worauf fich bie altere niederlanbifche Runft in die neue breht, und nun betrachten wir bie Endischen Werke als zur Epoche ber volligen Ummaljung jener Runft gehorig. Schon in ben altern Bygan= tinisch = niederrheinischen Bilbern finden wir die einge= brudten Teppiche manchmal perspectivisch obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint feine Derfpective, weil ber reine Goldgrund alles abichlieft. Dun wirft End alles Geftempelte fo wie ben Golbgrund vollig weg ; ein freies Local thut fich auf, worin nicht allein bie Sauptperfonen, fondern auch alle Rebenfiguren voll= fommen Portrait find, von Angeficht, Statur und Rleibung, fo auch vollig Portrait jede Rebenfache.

So schwer es immer bleibt Rechenschaft von einem folden Manne ju geben, so wagen wir doch einen Berfuch, in Hoffnung, daß die Anschauung seiner Werke bem Leser nicht entgeben werde, und hier zweifeln wir keinen Augenblick unsern Ergen in die erste Classe berjenigen zu seigen, welche die Natur mit mablerischen Fähige keiten begabt hat. Zugleich ward ihm das Gluck in der Zeit einer technisch bochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Granze gelangten Kunst zu leben.

Siegu fam noch, baff er eines bobern, ja bes bochften technischen Bortheils in ber Mableren gemahrte: benn es mag mit ber Erfindung ber Delmahleren beschaffen fenn wie es will, fo mochten wir nicht in 3meifel gieben, baß End ber Erfte gemefen ber blige Gubftangen, bie man fonft über bie fertigen Bilber gog, unter bie garben felbft gemifcht, aus ben Delen bie am leichteften trodnenben. aus ben garben bie flarften, die am wenigften bedenben ausgefucht habe, um bei'm Muftragen berfelben bas Licht bes weißen Grundes, und Farbe burch Farbe, nach Belieben burchicheinen zu laffen. Beil nun bie gange Rraft ber garbe, welche an fich ein Duntles ift, nicht baburch erregt wirb ; baf Licht bavon gurudicheint, fons bern baß es burch fie burchicheint; fo marb burch biefe - Entbedung und Behandlung jugleich bie bochfte php= fifche und artiftifche Rorberung befriedigt. Das Gefühl aber fur garbe hatte ihm, ale einem Riederlander, bie Natur verlieben. Die Macht ber Farbe mar ihm wie feinen Beitgenoffen befannt, und fo brachte er es babin, bag er, um nur von Gemanbern und Teppichen ju reben, ben Schein ber Tafel weit über alle Erfcheinung ber Birts lichfeit erhob. Ein folches muß benn freilich bie achte Runft leiften, benn bas mirfliche Geben ift, fomobl in bem Muge ale an ben Gegenftanben, burch unendliche Bufalligfeiten bedingt; babingegen ber Dabler nach Ge= fegen mablt, wie bie Gegenftanbe, burch Licht, Schats ten und Karbe von einander abgefondert, in ihrer vollkommensten Sehbarkeit von einem gesunden frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hatte sich Syd in Bests ber perspectivischen Aunst gesetzt und sich bie Mannichfaltigkeit der Lanbschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten, eigen gemacht, die nun an der Stelle bes kummerlichen Goldgrundes ober Teppiches hervortreten.

Sest aber mochte es fonberbar icheinen, wenn mir aussprechen, bag er, materielle und mechanische Uns polltommenbeiten ber bisberigen Runft megmerfend, fich augleich einer bieber im Stillen bewahrten technifchen Bollfommenheit entaußerte, bes Begriffs namlich ber fommetrifchen Composition. Allein auch biefes liegt in ber Ratur eines außerorbentlichen Geiftes, ber, wenn er eine materielle Schale burchbricht, nie bebentt, baß aber berfelben noch eine ibeelle geiftige Grange gezogen" fen, gegen bie er umfonft antampft, in bie er fich ers geben , ober fie nach feinem Ginne erschaffen muß. Die Compositionen End's find baber von ber großten Bahrheit und Lieblichfeit, ob fie gleich bie ftrengen Runftforberungen nicht befriedigen, ja es icheint als ob er von allem bem mas feine Borganger bierin bes feffen und geubt, vorfatlich feinen Gebrauch machen wollen. In feinen uns befannt geworbenen Bilbern ift feine Gruppe, bie fich jenen Engelchen neben ber beiligen Beronica vergleichen tounte. Beil aber ohne Symmetrie irgend ein Gefebenes feinen Reis ausubt,

omenty Geogli

so hat er sie, als ein Mann von Geschmadt und Jartgefühl, auf seine eigene Beise hervorgebracht, woraus
etwas entstanden ist, welches anmuthiger und eindring
ticher wirft als das Kunstgerechte, sobald dieses die Raivetät entbehrt, indem es alsdamn nur den Berstand
anspricht und den Salcul hervorruft.

Sat man une bieber gebulbig jugebort, und ftimmen Renner mit une überein, bag jeber Borfchritt aus einem erftarrten, veralteten, funftlichen Buftand in Die freie lebendige Naturmahrheit fogleich einen Berluft nach fich giebe, ber erft nach und nach und oft in fpateren Beiten fich wieder berftellt: fo tonnen wir unfern End nunmehr in feiner Gigenthumlichfeit betrachten, ba wir benn in ben Kall tommen . fein individuelles Wefen unbedingt gu verehren. Schon bie fruberen niederlandischen Runffler ftellten alles Barte mas fich in bem neuen Teftament barbot, gern in einer gewiffen Rolge bar, und fo finden wir in bem großen Endischen Berte, welches biefe Sammlung fchmudt, bas aus einem Mittelbilbe und amen Rlugelbilbern befteht, ben bentenben Runftler, ber mit Gefühl und Sinn eine fortichreitende Trilogie bargu= ftellen unternimmt. Bu unferer Linken wird ber mabchenhafteften Jungfrau burch einen himmlifchen Jungling ein feltfames Ereigniß angefundigt. In ber Mitte feben wir fie als gludliche, verwunderte, in ihrem Gobn verehrte Mutter, und gur Rechten erscheint fie, bas Rind im Tempel gur Beibe bringenb, icon beinah als Da=

trone, die in hohem Ernste vorsiblt, was dem vom Hohempriester mit Entzücken ausgenommenen Knaden bevorsiehe. Der Ausbruck aller der Geschoter so wie die jedesmalige Gestalt und Stellung, das erstemal kniend, damn sigend, zuletzt kebend, ist einnehmend und würdig. Der Bezug der Personen unter einander auf allen drey Bildern zeugt von dem zartesten Geschl. In der Darstellung im Tempel sinder sich auch eine Art von Parallessen, der ohne Mitte durch eine Gegenüberstellung der Charaftere bewirte wird. Eine gestitige Symmetrie, so gesühlt und sinnig, daß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr zleich den Maßstad ber vollenderen Kunst nicht anlegen kann.

So wie nun Johann von Eyd als ein trefflich benkenber und empfindender Kanfler gesteigerte Mannichsaltigkeit seiner Hauptsigur zu bewirken gewußt, hat er auch
mit gleichem Glüdt die Localitäten behandelt. Die Berkandigung geschieht in einem verschossenen, schwasen,
aber hohen durch einen odern Fensterflügel erseuchteten Jimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich
geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre
nächste Umgebung besorgt. Wandbanke, ein Betsluhl,
Bettsätter, alles zierlich und glatt. Das Bett roth bebeckt und umhängt, alles so wie die brocatene hinten Bettwand auf das bewundernswurdigste dargesselfellt. Das
mittlere Wild dagen zeigt uns die freiste Aussicht,
benn die eble, aber gerrattette Capelle der Mitte dient

mehr gum Rahmen mannichfaltiger Gegenftanbe, als baß fie folche verbedte. Links bes Buichauers eine magig entfernte ftragen = und hauferreiche Stadt, woll Gewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund bin fich in bas Bild bereinzieht und einem weiten Felbe Raum lagt. Diefes mit mancherlei landlichen Gegen: flanden gegiert, verläuft fich gulett in eine mafferreiche Beite. Rechts bes Buschauers tritt ein Theil eines run= ben Tempelgebaubes von mehrern Stochwerfen in bas Bild; bas Innere biefer Rotonde aber zeigt fich auf bem baran ftoffenden Thurflugel, und contraftirt burch feine Sobe, Beite und Rlarbeit auf bas berrlichfte mit jenem erften Bimmerchen ber Jungfrau. Sagen und wieber= holen wir nun, daß alle Gegenftande der bren Bilber auf bas volltommenfte mit meifterhafter Genquigfeit ausge= führt find, fo fann man fich im Allgemeinen einen Bes griff von ber Bortrefflichkeit Diefer mohlerhaltenen Bilber machen. Bon ben glechtbreiten auf bem verwitterten gerbrockelten Ruingestein; von ben Grashalmen bie auf bem vermoderten Strohdache machfen, bis zu ben golbenen, juwelenreichen Bechergeschenten; vom Gewand jum Untlig; von der Rabe bis gur Ferne, - alles ift mit gleicher Sorgfalt behandelt und feine Stelle biefer Zafeln, die nicht burch's Bergroßerungeglas gewonne. Ein Gleiches gilt von einer einzelnen Zafel, worauf Lucas bas Bild ber beiligen faugenden Mutter entwirft. Und bier fommt ber wichtige Umfand gur Gprache,

baß ber Kinftler die von uns so bringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und badurch an die Stelle des gleichgilltigen Goldgrundes, ein kinftlerisches und ausgengefälliges Mittel gestellt hat. Mogen nun auch seine Figuren nicht gang kunstgerecht sich darin bewegen ungegen einander verhalten, so ist es doch eine gesehliche Localität, die ihnen eine bestimmte Gränze vorschreibt, wodurch ihre naturlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben doch nur leere Worte, ohne die Anschaung der Bilder selbst. Hohost wünschenswerth ware es deshalb, daß und die herren Bestiger vorerst von den erwähnten Bildern, in mäßiger Größe, genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein jeder, der das Glide nicht hat die Gemählde selbst zu sehen, dasjenige was wir bisher gesagt, wurde prüsen und benrtheilen konnen.

Indem wir nun diesen Bunsch dußern, so haben wir um bestomehr ju bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, ber sich an bieser Sammlung gebildet, zu fruh mit Tode abgegangen. Sein Name, Epp, ist noch allen benjenigen werth die ihn gekannt, besonders doen Liebhabern welche Copien alter Berte von ishm bestigen, die er mit Treue und Fleiß aufs redlichte verserisch hat. Doch dufren wir auch deshalb nicht verzweiseln, indem ein sebr geschickter Kuffler, ber Rofter, sich

an die Besiher angeschlossen und der Erhaltung einer so bebeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Dieser wurde sein schdnes und gewissenhaftes Talent am sichersten berthätigen, wenn er sich zu Aussührung jener gewünschen Umrisse und deren herausgabe bemühre. Wir wurden alebann, vorausseigend, daß sie in den Handen aller liebhaber waren, noch gar manches hinzussigen, welches jeht, wie es bei Wortbeschreibung von Gemählten gewöhnlich geschieht, die Einbildungskraft nur verwirren mußte.

Ungern bequeme ich mich bier zu einer Daufe, benn gerade bas was in der Reihe'nun gu melden mare, hat gar manches Unmuthige und Erfreuliche. Bon Johann von End felbft burfen wir taum mehr fagen, benn auf ibn fehren mir immer wieber gurud, wenn von ben folgenben Runftlern gefprochen wirb. Die nachften aber find folche, bei benen wir eben fo wenig als bei ihm genothigt find fremblanbifchen Ginfluß vorauszuseten. Ueberhaupt ift es nur ein ichmacher Bebelf, wenn man bei Burbigung außerorbentlicher Talente voreilig auszumitteln benft, woher fie allenfalls ihre Borguge genommen. Der aus ber Rindheit aufblidende Menfch findet bie Ratur nicht etwa rein und nacht um fich ber : benn bie abttliche Rraft feiner Borfahren bat eine zwente Belt in die Belt erschaffen. Aufgenothigte Ungewohnungen, bertomm: liche Gebrauche, beliebte Sitten, ehrmurbige Ueberlies ferungen , ichabbare Dentmale , erspriegliche Gefete

und so mannlchfache herrliche Kunsterzeugniffe umzingeln ben Menschen bergestält, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleiter ist. Er bebient sich der Welt ivse er sie finder und hat dazu ein vollkommnes Recht.

Den originalen Runftler fann man alfo benjenigen nemien , welcher die Gegenftande um fich ber nach indivis bueller, nationeller und junachft überlieferter Deife bebandelt, und ju einem gefugten Gangen gufammenbilbet. Wenn wir alfo von einem folden fpreden, fo ift es unfere Pflicht gu allererft feine Rraft und bie Musbildung berfelben gu betrachten, fobann feine nachfte Umgebung, infofern fie ihm Gegenftande, Fertigfelten und Gefinnungen überliefert, und julett burfen wir erft unfern Blick nach außen richten und unterfuchen, nicht fowohl mas er Frembes gefannt, ale wie er es benutt habe. Denn ber Sauch von vielem Guten, Bergnuglichen, Ruslichen wehet über bie Welt, bft Jahrhunderte binburch, ebe man feinen Einfluß fpurt. Dan wundert fich oft in ber Gefchichte über ben langfamen Fortichritt nur mechanis fcher gertigfeiten. Den Byjantinern ftanben bie unfchasbaren Berte bellenifder Runft por Mugen, ohne baf fie aus bem Rummer ihrer ausgetrodneten Dinfelen fich berporbeben fonnten. Und fieht man es bein Albrecht Dirern fonderlich an, baf er in Benebig gewefen? Diefer Treffliche lagt fich burchgangig aus fich felbft ertlaren.

Und fo wanfch' ich ben Patriotismus gu finben, gu

bem jedes Reich, Land, Proving, ja Stadt berechtigt ift; benn wie wir ben Charafter bes Gingelnen erheben, welcher barin befteht, baß er fich nicht von ben Umgebungen meiftern lagt, fondern biefelben meiftert und bezwingt, fo erzeigen wir jedem Bolk, jeder Bolksabtheilung bie Gebuhr und Ehre, bag wir ihnen auch einen Charafter auschreiben, ber fich in einem Runftler ober fonft vorzuglichen Manne veroffenbart. Und fo werben wir gunachft banbeln, wenn von ichatenswerthen Runftlern, von hemmling, Ifrael von Mecheln, Lucas von Lenden, Quintin Deffis u. a. die Rebe fenn wird. Diefe halten fich fammtlich in ihrem beimischen Rreife, und unfere Pflicht ift, fo viel als moglich, frem= ben Ginfluß auf ihre Borguge abzulehnen. Dun aber tritt Schoreel auf, fpater Demofert und mehrere, Die ihre Talente in Stalien ausgebilbet haben, beffen ungeachtet aber ben Nieberlander nicht verläugnen fonnen, Dier mag nun bas Beifpiel von Leonard ba Binci, Correggio, Tigian, Michel Angelo bervorscheinen, ber Ries berlander bleibt Nieberlander, ja bie Nationaleigens thumlichfeit beherricht fie bergeftalt, baf fie fich gulebt wieber in ihren Bauberfreis einschließen und jebe frembe Bildung abweifen. Go hat Rembrandt bas hochfte Runftlertalent bethatigt, wogu ihm Stoff und Unlag in ber unmittelbarften Umgebung gennigte, ohne bag er je bie minbefte Renntniß genommen hatte, ob jemals Griechen und Romer in ber Belt gewesen.

Bare und nun eine folche beabfichtigte Darftellung gelungen, fo muffen wir uns an ben Dberrhein begeben. und und an Ort und Stelle, fo wie in Schwaben, Franken und Bapern, von ben Borgugen und Gigenthumlichkeiten ber oberbeutschen Schule gu burchbringen fuchen. Much bier murbe es unfere pornehmite Pflicht fenn, ben Unterschied, ja ben Gegensat gwischen beiben berauszuheben, um zu bewirken, baf eine Schule bie andere fchate, Die außerorbentlichen Mauner beiberfeitig anerkenne, Die Fortichritte einander nicht ablauque und was alles fur Gutes und Ebles aus gemeinfamen Gefinnungen bervortritt. : Muf biefem Bege merben mir Die beutsche Runft bes funfgehnten und fechgehnten Sahr= hunberts freudig verehren und ber Schaum ber Uebers ichabung, ber jest icon bem Renner und Liebhaber widerlich ift, wird fich nach und nach verlieren. Sicherheit tonnen wir alebann immer weiter ofte und fubmarts bliden und uns mit Bohlwollen an Genoffen und Nachbarn anreiben.

Bei herausgabe dieser ber Zeit gewidmeten Blatter barf man wohl wunschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundlichen Einstul ausüben, theils von derschen wieder gehoben und begünstigt werden; welche nur durch Erfüllung der billigen Winsche, durch Bergleichung und Auflösung der problematischen Worschläge beren wir erwähnen, desouders aber durch fortschreitende

Thatigleit aller Unternehmenden bewirft werden kann. So find die Boiffere'schen Tafeln in der Zwischenzeit immer weiter vorgeruckt; Wolfer hat die erste Platte des früher entdeckten Domisses in dem genausten Facsimile vollendet, zugleich auch zwey hefte seiner schägenswerthen Darstellung alterer deutschen Gedaude und Baudenkmale im genausten und reinlichsten Seich berausgegeben. So haben sich denn auch nach dem glucklichen Beispiel des und zu Koln begrüßenden erzsten Borkaufers der aus disheriger Staveren ersten Borkaufers der aus disheriger Staveren ersten Kunstschägen unterdessen auch die übergen nach alen Weltgegenden in ihre heimath zurückbegeben, unden much daburch die über Länder und Reiche wieder verbreitete Kunst so der Kenurnis als dem Ausdhen eine neue Wendung verleihen.

tleber die Boissereiche Gemahlbesammung sidgen wir noch bingu, daß sie seinem Jahre ausehnlich vermehrt worden, besonders mit tresslichen Bilbern aus der oberdeutsichen Schule. Bon Meistern welche sehleten sind eingerückt: Bohlgemuth, Aleborfer, Beutelaar und ein bisher gang unbekannter vorzigleicher Kluer: Johann von Melem in der Art des Schozeel; bedeutende, ja gum Theilmhauptwerke. Sondann wurden augeschaft von Meistern deren Werte sich sichen in der Sammung besauden: Martin Schon, von R. R. Walch, ein mit Odere gleichzeitiger Vorzon R. R. Walch, ein mit Odere gleichzeitiger Vorz

Australia Coogle

traitmahler, von Durer felbst und von Johann Mabuse. Letterer, als einer ber vorziglichsten alten niederländischen Mahler, ift auch durch die Manuichfaltigfeit, seiner Behandlungsweise merkwirdig, um sohbher ift also das Gilid zu schägen, daß mehrere hauptwerke, wahre Kleinobe ber Auskuhung und Erschaltung, aus seinen verschiedenen Lebenszeiten der Sammlung bingugesigt werden bonnten. Bielleicht ift aber unter allem Neuangeschaften die Kreugabnahme von Ouer am hochsten zu schäften.

Ferner barf nicht unbemerkt bleiben, baß die Befiger burch weit verbreitete. hochft gunftige Berbindungen die nächste Aussicht haben, ihre Sammlung zweckmäßig zu bereichen und immer vollständiger zu machen, da sie dem gegründete Hoffnung hegen, das sie dan Glad haben durften, mehrere seit Jahrhunderten in sernem Auslande zerstreute, für die Auftstärung der deutschen Kunstgeschichte hochft schabbare Denkmale wieder zu gewinnen, und in den schon vorhandenen verwandten Kunstgefreid einzuschießen.

Um Diederrhein bereitet man ausreichende Anstalten für Wiffenschaft und Runft, und so viel mir begannt, ift überalt das Erwänschte fortgesetzt und emfig bethätigt worden. Gudete uns nochmals am Oberrhein zu westlen, so bieten uns Wannheim, Schwegingen und Wannheim, Schwegingen und bie gräfliche Sammlung beutscher Alterthämer zu

Erbach den iconften Stoff, fo wie auch Carlerube. wegen Gartenanlagen und botanifcher Unftalten, fcboner naturhiftorifchen und Runft = Sammlungen und bebeu= tenber neuer Gebaube, Gelegenheit gibt gu ben wich= tiaften Betrachtungen. Bunfchen wir fobann bem Dberrhein Glud, bag er bes feltenen Borgugs genießt, in Berrn Bebel einen Provingialbichter gu befigen, ber von bem eigentlichen Sinne feiner Landesart burchbrungen. von ber bochften Stufe ber Cultur feine Umgebungen über= ichauend, bas Gewebe feiner Talente gleichfam wie ein Ret auswirft, um die Gigenheiten feiner Lands= und Beit= Genoffen aufzufifden, und die Menge ihr felbft gur Beluftigung und Belehrung vorzuweifen: fo werben wir burch bie nach Beibelberg gurudtehrenben Manufcripte auf bie Schate alterer beutscher Zeit hingeleitet, und wie bisber an frubere Bildfunft fo auch an frubere Dichtfunft erinnert, wo benn ber gleiche Fall eintritt; benn auch hier ift Ueber= fchatung, Diffbeutung und ungludliche Unwendung gu Saufe. Aber auch bier fcheinen bie fconften Soffnungen ju ruben, bag namlich, wenn bie übermaffige. Freude über Neuaufgefundenes ober Neubeachtetes wird beschwichtigt fenn, mabre Ginficht und wohlgerichtete Thatigleit febr fchnell fich allgemein verbreiten merben.

Nach ber ersten Absicht bieser freilich sehr gufällig entstandenen Blatter sollte nur von Aunst und Alterthum darin die Rede sepn; doch wie laffen sich die beiben ohne Wiffenschaft, und die brey ohne Natur benken? und fo fugte fich nach und nach alles an einander, was vor Augen und hand kam. Moge eine freundliche Aufnahme bes Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fortwährenber Dant bes Reisenben fur fo vieles empfangene Gute angesehen werben burfte, die Fortsetzung bestreben.

Und so kann ich benn schließlich nicht verschweigen, daß die Wunsche und Borsäge der Kunskfreunde auch durch das Glick bestrett werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Originalris des Khiner Doms in Paris getunden, von welchem ich nun aus eigner Anschauung Rechenschaft geben und die früheren mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Bon demselben wie von ein paar andern ihn begleitenden Rissen water vorläufig solgendes zu sagen. Der größte ist in Macksch des Masstads zu sagen. Der größte ist in Macksch des Masstads den Darmstädter Risse; bieser stellt jedoch den nordlichen, der unfrige aber den siblichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daranschließenden mittlern Kirchengiebel mit der Haupttible und den Kenstern besaßt, wodurch also die Aude ansgeglichen werden kann, welche durch einen abgerissen Streifen an dem Darmstädter entsstanden ist. Der neuausgesundene ist im ganzen 3 Kuß 2 Zoll treinland. breit und 13 Fuß 2 Zoll tang.

Auf bem zwenten Blatt fieht man ben Grundriß bes fublichen, gur Rechten bes Saupteingangs gelegnen

Thurms, in demfelben Dafftab und von berfelben Sand auf's fauberfte gezeichnet; fobann auf bem britten ben Aufrif von der Offfeite bes zwehten Gefchoffes biefes Thurms, mit bem Durchschnitt bes an Das Schiff ber Rirche anschließenden Enbes, in einem andern Dagftab, von einer andern Sand, weniger icon und forgfaltig gezeichnet, boch auch Driginal; weil er nicht nur, wie ber Sauptriff, an einer wefentlichen Stelle von bem ausgeführten Gebaube, fonbern auch noch einigermaßen von bem Sauptriffe felbit abweicht. Schon bem Gegenftand nach ift biefe lette Beichnung bloß jum Behuf ber Conftruction gefertigt und befonders in biefer Sinficht merkwurdig und lehrreich. Man barf fie fur eine Arbeit bes Auffehere und Polirers ber Baubutte annehmen. Beide Blatter find von gleicher Große, über 3 guß lang und 21/2 guß breit, ebenfalls Pergament und fehr gut und reinlich erhalten.

Was die Erhaltung des großen Riffes betrifft, so sinder man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Berlegung. Dagegen ist er durch den Gebrauch abgenutz und hie und da, wiewohl unnötig, von spakerer hand überarbeitet. Aus diesem Grund, und weil der Riss sammt den ihn begleitenden Blattern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten aussgebaut ist; ferner weil man in Kols nie etwas von die sem zwepten, sondern immer nur von jenem eheimals im Domarchiv verwahrten Darmstädter Aufriß gewußt

hat, fteht zu vermuthen, bag er in der Bauhutte gewesen und schon vor Altere von Roln weggekommen, welches um fo eher geschehen konnte, als die Baumeifter diefer Stadt sehr oft an fremde Orte berufen worden.

Seben wir nun gegenwartig ben patriotifchen Deut= ichen leibenschaftlich in Gebanten beschäftigt, feiner beiligen Baubentmale fich ju erfreuen, die gang ober halbvollendeten zu erhalten, ja bas gerftorte wieder berguftellen ; finden wir an einigen Orten biegu bie gebbrigen Renten; fuchen mir bie entwendeten wieder berbeiguschaffen ober gu erfeten : fo beunruhigt uns bie Bemertung, bag nicht allein die Gelbmittel fparlich geworden, fondern bag auch bie Runft = und Sandwertes Mittel beinahe vollig ausgegangen find. Bergebens bliden wir nach einer Maffe Menschen umber, gu folcher Arbeit fabig und willig. Dagegen belehrt uns Die Geschichte, bag bie Steinhauerarbeit in jenen Beiten burch Glieber einer großen, weitverbreiteten in fich abgeschloffenen Innung, unter ben ftrengften Kormen und Regeln , verfertigt murbe.

Die Steinmegen hatten namlich in ber gebilbeten Belt einen fehr gludlichen Poften gefaßt, indem fie fich awischen ber freien Aunft und bem handwerke in die Mitte fetten. Sie nannten fich Brüderschaft, ihre Statuten waren vom Raifer bestätigt. Diese Unstalt gründete fich auf ungeheure Menschenkraft und Ausbauer, zu-

gleich aber auf riefenmäßige Bauwerke, welche alle gugleich errichtet, gefbrbert, erhalten werben sollten. Umgablige eingeübte Knaben, Junglinge und Mainner arbeiteten, über Deutschland ausgeschet, in allen bedeutenden Stadten. Die Obermeister biefer heerschaar sagen in kbln, Straßburg, Wien und Idrich. Ieber stand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Erfundigen wir uns nun nach ben innern Berhaltniffen biefer Gefellichaft, fo treffen wir auf bas Bort Butte, erft, im eigentlichen Ginne, ben mit Brettern bebedten Raum bezeichnenb, in welchem ber Steinmes feine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als ben Sig ber Gerechtsame, ber Archive und bes Sandhabens aller Rechte. Gollte nun gum Berte gefdritten merben. fo verfertigte ber Deifter ben Riff, ber bon bem Bauberrn gebilligt als Document und Bertrag in bes Runftlere Banben blieb. Ordnung fur Lehrfnaben, Gefellen und Diener, ihr Unlernen und Unftellen, ihre funftgemaffen technischen und fittlichen Obliegenheiten find auf's genaufte beftimmt, und ihr ganges Thun burch bas gar: tefte Ehrgefuhl geleitet. Dagegen find ihnen große Dor: theile jugefagt, auch jener bochft mirtfame, burch gebeime Beichen und Spruche in ber gangen bauenden Belt, bas beift in ber gebildeten, halb : und ungebilbeten, fich ben Ihrigen fenntlich zu machen.

. Organifirt alfo bente man fich eine ungahlbare Menicheumaffe, burch alle Grabe ber Geschicklichfeit, bem Meister an handen gebend, taglicher Arbeit fur ihr Leben gewiß, vor Alters und Krankheites Aulen gesichert, burch Religion begeistert, durch Kunft belebt, durch Sitte gebändigt; dann fangt man an zu begreifen, wie so nagebeure Werte concipirt, unternommen, und wo nicht vollendet, bod immer weiter als dentbar geführt worden. Fügen wir noch hinzu, daß es Gesch und Bedingung war diese grangensen Gebäude im Zagelohn anzussischen, damit ja der genausten Bollendung bis in die kleinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Heinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Hand auf die Henz genug leschaften inigen Bedenken die Krage thun: welche Borkehrungen wir zu tressen hätten, um zu unserer Zeit etwas Uehnliches hervorzubringen?

Wenn wir in der Folge von der Steinmegens Braderichaft nahere Nachrichten geben tonnen, fo find wir folches dem wardigen geistreichen Beteran herrn De. Ehrmann in Frankfurt (chuldig, welcher aus feinem antsquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Nachrichten zu diesem Behuf, fo wie eigne Bemertung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Unfern Bemühungen in Subwesten fommt ein winichenswerthes Unternehmen in Norbosten zu gute, die von herrn Dr. Busching besorgten wochentlichen Nachrichten fur Freunde ber Geschichte, Kunft und Gelahrtheit bes Mittelalters, welche keinem der sich für diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben durfen. Auch sind bessen Abgusse alte schlessischer Siegel in Sisen überall empfehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie. Denn der Liebhaber erhält dadurch im Kleinen Runstbenkmale in die Habe, an die er im Großen niemals Anspruch machen darf.

Sochfterfreulich und bebeutend muß es une nun fenn,. jum Schluffe noch bie Rachricht einzuruden, bag auf Allerhochfte Bermenbung Ihro Majeftaten bes Raifers von Deftreich, und Ronigs von Preugen, Geine papftliche Beiligfeit ber Universitat Beibelberg nicht nur bie in Daris gefundenen Berte aus ber ehemaligen pfalgis ichen Bibliothet überlaffen, fonbern nebft biefen noch 847 aus eben biefer Sammlung herrubreube Banbe, welche fich noch in ber Baticanischen Bibliothet befinden, gurudzugeben befohlen haben. Jeber Deutsche fuhlt ben Berth Diefer Gabe au febr, ale baf mir noch etwas Beiteres bingufeben burften. Dur bie Betrachtung fen und bergonnt, wie viel Buniche ber Deutschen find nicht erfullt worden, feitbem ben Reisenden bie freudige Nachricht ber Wiebertehr bes Schuspatrone von Roln gum erften Mal entgegen fam.

3. G. Cotta'iden Buchbanblung.



Gebrudt: Mugsburg, in ber Buchbruderen ber